

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





EO 74.7 A. 6







1216 1116 -

Hermann und Dorothea.

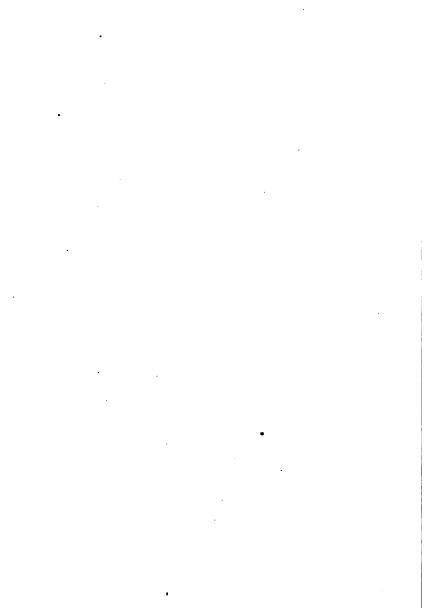

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# Hermann und Dorothea

pon

## Goethe.

Mit Zeichnungen von Ernft Bosch, in Holz geschnitten von B. Brend'amour, und einer Einseitung von Guftav Wendt.

Uchte Unflage.

**Berlin,** G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881





Drud von B. G. Ceubner in Leipzig.

Einleitung.



## Bermann und Dorothea.

ermann und Dorothea ist eine ber schönsten Früchte, welche ber innige Bertebr amifchen Goethe und Schiller gezeitigt bat. Schon über ben Wilhelm Meifter hatten bie beiben fich in eingebenber Beife verstänbigt; bas neue Gebicht murbe ihnen Beranlaffung, bas Wefen ber epifchen Dichtungsart nach ben verichiebenften Seiten ju erörtern. Als es ihm gebruckt vorlag, erflarte es Schiller für "fchlechterbings vollfommen in feiner Gattung"; er nannte es ben "Gipfel von Goethe's und unfrer gangen neueren Bu biefem Urtheil ift nichts hingugufügen; bas Bert wirft noch jest ebenso wie bei feinem erften Erscheinen. Alles, mas an Goethe groß und liebenswürdig ift, bietet fich bier in iconfter Ueberall weht ber Sauch seelenvoller Empfindung burch bas Gebicht; es gibt faum ein zweites, welches fo im beften Sinne ju ruhren vermöchte, und noch als Greis fonnte es ber Dichter nicht ohne Thranen vorlesen. Damit verbindet fich ber flare Blid bes erfahrenen Mannes, ber fich über bie großen Greigniffe feiner Zeit mit überlegner Beisheit und jugleich mit warmfter Baterlandeliebe ausspricht. Aber es ift augleich ber Dichter, welcher inneres und außeres Leben in vollster Anschaulichkeit barguftellen permag und die Befete epischer Erzählung von ben Briechen ge-Cernt bat.

Im Entwurse ist die Dichtung im September 1796 entstanden; bamals wurde sie soweit geförbert, daß sie "Freunden producirt werden konnte". Der Dichter hat dann doch noch dis in die Mitte des folgenden Jahrs, wenn auch mit vielen Unterbrechungen, daran gearbeitet. Im Februar 1797 erhielt Schiller die Handschrift der ersten drei Gefänge. Die übrigen ging Goethe wegen des Metrums mit

W. v. Humboldt burch. Gegen Enbe Juni war bas ganze Werk beenbet. Es erschien als Taschenbuch für 1798 in Berlin bei Fr. Bieweg. Am 20. October 1797 melbet Schiller, baß er bie ersten Exemplare erhalten habe. —

Der jum Grunbe gelegte Stoff ift ber Geschichte jener Salgburger Emigranten entnommen, welche in ben Zwanzigerjahren bes vorigen Jahrhunderts wegen bes Glaubens ihre Beimat verlaffen mußten. Gine fleine Rlugidrift vom 3. 1732 berichtet: Gin moblbabenber Burger in Altmuhl im Dettingischen (einem nicht nach= zuweisenben Orte) hat seinen Sohn wiederholt ohne Erfolg zum Beirgten ermabnt. Da verliebt biefer fich in ein Mabchen, bas er unter ben vorüberziehenden Salzburger Emigranten fieht, erkundigt fich nach ihren Berhaltniffen und erfahrt, fie fei reblicher Eltern Rind und habe fich um ber Religion willen von ihnen getrennt. Der Bater verfagt erft feine Ginwilligung und fucht burch gwei Sausfreunde, einen Pfarrer und einen Apotheter, vergebens auf ben Sohn zu wirken. Enblich meint ber Prebiger, es konne Gott "feine sonberbare Schickung" babei haben, bag es sowohl bem Sohne als ber Emigrantin jum Besten gereiche. Go erhalt jener bie er= betene Bustimmung. Aber er wirbt bas Mabchen erft als Maab für bas väterliche Saus. Als fie eintritt, fragt ber Bater fie, ob ihr fein Sohn gefalle und fie ihn beiraten wolle. Sie ift baburch verlett und glaubt, "man wolle fie veriren". Da fie aber bort, baß es bem Cobn Ernft ift, zeigt fie fich zufrieben und verfpricht ibn au halten, "wie ihr Auge im Ropfe". Als Malichat bringt fie ihm noch ein Beutelchen mit 200 Ducaten, bie fie gerettet bat.

Man sieht, bas ist in der Hauptsache ganz die Erzählung des Gedichts. Fortgelassen ist nur der Schluß mit den Ducaten. Die vertriebne Dorothea ist ohne alle eignen Mittel. Ihren Namen dankt sie vielleicht jenen Worten des Pfarrers von der besondern Fügung des himmels. Denn Dorothea heißt Geschenkt Gottes. Berändert ist die Goethe Zeit und Ort der Handlung und alles Einzelne durch eingehende Ausstührung erweitert.

Will man wissen, welche Tenbenzen ber Dichter bei seinem Epos im Auge hatte, so erfährt man bas am besten von ihm selbst aus ber Elegie "Hermann und Dorothea", in welcher er sich über sein größeres Gebicht ausspricht. Dieselbe wurbe am 7. December 1796 an Schiller gesandt und lautet:

Mfo bas mare Berbrechen, bag einft Bropers mich begeiftert, Daß Martial fich zu mir auch, ber verwegne, gefellt? Daß ich bie Alten nicht hinter mir ließ, bie Schule zu huten, Daß fie nach Latium gern mir in bas Leben gefolgt? Dag ich Ratur und Runft ju ichaun mich treulich beftrebe, Dag fein Rame mich taufcht, bag mich fein Dogma befchranft? Dag nicht bes Lebens bebingenber Drang mich, ben Menichen, veranbert, Daß ich ber beuchelei burftige Daste verichmant? Solder Rebler, die bu, o Duje, jo emfig gepfleget. Beihet ber Bobel mich; Bobel nur fieht er in mir. Ra fogar ber Beffere felbit, gutmutbig und bieber. Will mich anders; boch bu, Duje, befiehlst mir allein. Denn bu bift es allein, bie noch mir bie innere Jugend Frifch erneueft, und fie mir bis gu Enbe verfprichft. Aber verbopple nunmehr, o Gottin, bie beilige Corgfalt! Ach bie Scheitel umwallt reichlich bie Lode nicht mehr: Da bebarf man ber Rrange, fich felbft und Anbre gu taufchen: Rranate boch Cafar felbit nur aus Bedürfnig bas Saupt. Saft bu ein Lorbeerreis mir bestimmt, fo lag es am Ameige Beiter grunen, und gib einft es bem Burbigern bin; Aber Rofen winbe genug jum hauslichen Rrange; Balb ale Lilie ichlingt filberne Lode fich burch. Soure bie Gattin bas Feuer, auf reinlichem Berbe gu tochen! Berfe ber Rnabe bas Reis, fpielend, gefcaftig bagu! Lag im Beder nicht fehlen ben Bein! Befprachige Freunde. Bleichgefinnte, berein! Rrange, fie marten auf euch. Erft bie Gefunbheit bes Mannes, ber, enblich bom Ramen Someros Ruhn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn. Denn mer magte mit Gottern ben Rampf? und mer mit bem Ginen? Doch homeribe gu fenn, auch nur ale letter, ift icon. Darum horet bas neufte Bebicht! Roch einmal getrunten! Euch befteche ber Bein, Freundschaft und Liebe bas Ohr. Deutschen felber fuhr' ich euch ju, in bie ftillere Bohnung, Bo sich, nah ber Ratur, menschlich ber Mensch noch erzieht. Uns begleite bes Dichters Geift, ber feine Luife Rafc bem murbigen Freund, uns zu entzuden, verband. Much bie traurigen Bilber ber Reit, fie führ' ich borüber : Aber es fiege ber Duth in bem gefunden Gefchlecht. Sab' ich euch Thranen ins Auge gelodt, und Luft in die Seele Singend geflößt, fo tommt, brudet mich berglich ans berg!

Weise benn sen bas Gespräch! Uns lehret Weisheit am Ende Das Jahrhundert; wen hat bas Geschief nicht geprüft? Blidet heiterer nun auf jene Schwerzen zurüde, Wenn euch ein fröhlicher Sinn manches entbehrlich erklärt. Wenschen lernten wir kennen und Rationen; so laßt uns, Unser eigenes Herz kennend, uns bessen erfreun.

Anlehnend an feine romifchen Glegien und an bie Kenien, für welche ihm Bropers und Martial ale Borbild gebient batten, erflart fich Goethe hier als "homeribe". Ihm war ber Geist ber homerifden Boefie aufgegangen, die er fich in ber Bogiden Ueberfetung bekannt gemacht hatte. Aber auch bie epochemachenben Forfchungen von Fr. A. Wolf über bie Entstehung ber homerischen Gefange hatten ihn lebhaft angeregt. Danach war es zweifelhaft geworben. ob Obuffee und Ilias als bas Werk eines einzigen Dichters ans aufebn feien, aber mehr als früber batte man fie als Probuct bes gangen griechischen Bolts ansehn gelernt. Jebenfalls gibt es in ber Litteratur aller neueren Bolfer fein zweites Gebicht, welches alle Borguge jener uralten epischen Gefange in bem Dage befitt, wie Bermann und Dorothea. Echt homerifch ift bie über bas Bange ausgegossene Beiterkeit, Rube und plastische Rlarheit; homerijch bie Runft bes Dichters, welche, gang nach Leffings Darlegungen im Laotoon, alle fiillftebenbe Beichreibung in ben flug ber fortschreitenben Erzählung ju giehn gewußt bat. Aber auch, baß ein echt vaterlanbischer Stoff gewählt ift, enblich manche Gigenheit ibrachlicher Darftellung und bas Metrum bat bas beutsche Epps mit feinen griechischen Duftern gemein. Freilich griff fich ber Dichter feinen Gegenstand nicht aus ber Geschichte bes großen, politischen Lebens; er führt uns vielmehr in bie "ftillere Bohnung", in ben Rreis eng begrengter Sauslichfeit. Dadurch gewann er ben Bortheil. baß er feine Menichen noch in engem Bunbe mit ber natur ichilbern konnte. Gerabe bie Bahl bes fleinen Stäbtchens mar eine überaus gludliche. hier ließ fich echte Bilbung bes Bergens und ein gewisser Grab von Gultur mit ber Ungezwungenheit und Ratur. wüchfigfeit bes länblichen Lebens verbinden, und bie Grundauge bes menichlichen Wejens, alle einfachen und herzlichen Empfin: bungen ohne bie Entstellungen funftlichen Zwanges barftellen. In

ber Schilberung beutschen Stilllebens folgte Goethe bem Beispiel, welches Johann Beinrich Bog in ber Luije gegeben hatte. Auch hier hatte ein Dichter bie Formen bes alten homer in beutsches Gewand gefleibet, und fein Bert hatte burch feinen gefunben Gehalt und burch feine gemuthliche Barme Goethe fo lebhaft angefprochen, baß in ihm bie Reigung entftanben war, feinem Bolte eine abnliche Schöpfung ju bieten. Freilich ging fein Gebicht an poetischem Berthe weit über bie norbbeutsche Ibplle hinaus; wenn Bog felbft bas nicht begriff, fo mag man bas bem für fein eignes Rind gartlich eingenommenen Dichter verzeihn. Aber bie gange Anlage mar bei Goethe bon born berein eine größere. Er wollte mehr, als ben Brieben einer glüdlichen Bauslichfeit fcilbern; er wollte gugleich ein Gemalbe feiner eignen Beit geben und ben Ginbrud barftellen, welchen bie gewaltige Erschütterung ber frangofischen Revolution auch auf beutschem Boben hervorbrachte. Gin Bewunderer politischer Leibenschaft ift Goethe nie gewesen und wenn er tief genug fab, um fich auch bie furchtbaren Greigniffe jener Tage aus ihren Grunben erklaren zu konnen, fo gewannen ibm boch jene hochtonenben Phrasen von Freiheit und Gleichheit nur wenig Sympathie ab. Er empfand tief, bag wir Deutschen in ber gefunden Sittlichkeit unfres Familienlebens einen Schut gegen bie Ausartungen besiten, welche de icon bamals bei ben westlichen Nachbarn bie Grunbfeften aller burgerlichen Erifteng erschüttert hatten. Darum brangte es ihn in feinem Bebichte ju zeigen, wie bie von bort ber ausgetretnen Wogen fic an bem Damme brechen, ben ihnen ber Deutsche entgegen au ftellen bat. Die treue Unbanglichfeit, welche ben Menichen an ben Boben bes Baterlands, an bie beimijche Sitte fnupft; bie Banbe ber Liebe und Freundichaft, welche Glieber berfelben Familie felt aufammenhalten und auch in weiteren Kreifen ein Bewußtfein gemuthlichen Bufammenhange erzeugen, alles bas ichien ihm gerabe burch ben Contraft ju ber wilben, gerftorenben Bewegung in Frantreich noch im Werthe ju fteigen. Er felbft hatte bas flagliche Schaufpiel gefehn, welches beimatloje Auswandrer bieten. In ber Gegend pon Gifenach hatten bamals frangofifche Emigranten Aufnahme gefunden, welche ber Bifchof von Burgburg auf feinem Gebiete nicht behalten wollte. Auch von Gijenach hatten fie weichen muffen



und fich in die Gegend von Weimar gerftreut. Ginen ahnlichen Rug läßt Goethe an jenem Stäbtchen bes Rheinlanbe vorübertommen, wo bie Ergahlung feines Gebichts fpielt. 218 Beit ber Sanb= lung bachte er fich bas Jahr 1796. Die erfte freudige Aufwallung für bie Lofungeworte ber Revolution ift verraucht. Siegreich hatten fich bie republikanischen Beere in bas beutsche Rheinland ergoffen und mit lebhafter Sympathie waren fie empfangen worben. Aber balb hatte man fich überzeugt, baß bie übermuthigen Franken nur eine neue Art ber Unterbrudung gebracht hatten. Statt gleichen Rechts fuchten fie nur ben eignen Bortheil und ichalteten eigen= nübig und willfürlich mit bem Recht und bem Gigenthum ber Befiegten. Da manbte fich bas Glud ber Baffen. Die Deutschen brangten bie Fremben gurud und auch bie ichwer gequalte Bevölkerung erhob fich gegen fie. Aber entjetlich murbe baburch bas Loos ber Gegenben, welche nun ber Rrieg beimsuchte. Ueberall wutheten bie gurudweichenben Frangolen mit Reuer und Schwert, alle Gefete ber Menschlichkeit mit Fugen tretenb. Solche Buftanbe find es, welche bie Auswandrer unfres Gebichts vom heimischen Berbe getrieben haben. Mit ergreifenben Bugen ift ihr Elenb, bie alls gemeine Berwirrung geschilbert. In ihrer Mitte fteht ber Richter, jene erhabene Geftalt von echter Beisheit, praftifcher Umficht unb ehrfurchtgebietenbem Befen. Er urtheilt über bie bamaligen Buftanbe etwa, wie Goethe urtheilte; nur juweilen gibt ihm bie Erregung etwas beftigere Borte ein, bie bann vom Pfarrer gemilbert werben. Es fehlt ihm nicht bas Berftanbniß für bie Ibeen, welche fo viele Ropfe erhipten, noch bas Bewußtsein, bag er gewaltige Greigniffe, bas Ringen einer großen Zeit erlebt bat. Aber er meif. baß feinerlei Enthusiasmus etwas an ben sittlichen Grunblagen ber menschlichen Dinge anbern barf, und bag ber nicht von Freiheit reben foll, ber fich nicht felbft zu gebieten vermag. Obicon vollig frei geblieben von ber allgemeinen Berwirrung, leibet er mit unter ihren Folgen. Aber er tragt bas Leiben, wie es ber Starte tragen foll. Er ift Rath, Troft und Gulfe für alle. - Muker ihm aber ragt aus ber Schaar jener armen Bertriebnen bie hohe Gestalt ber Dorothea. Auch fie hat in ichwerer Stunde heroischen Muth bemiefen, ber fast über bie Rrafte bes Weibes hinausging. Aber es

ift bafür geforgt, bag ihr Charafter nicht unweiblich ericheine. Richt nur, baß fie bas Schwert führte, um ihre Chre ju vertheibigen; fie wird uns auch als aufopfernde Krankenpflegerin vorgeführt, forgend und belfend, mo fie fann; fie ertennt bes Beibes Bestimmung barin, bag es zu bienen miffe. Und nun ift über biefes bolbe Befen ber Abel ausgegoffen, ben ein großer Schmerz bem Menichen ver-Sie hat bereits icone hoffnungen begraben und burch berbe Schidfalsichlage lernen muffen, bag auch bas befte Glud vergänglich ift. Aber baburch ift fie zugleich gewöhnt worden, ihr Berg an bas Refte und Bleibenbe zu hangen; es ift nichts Unechtes und Unmahres in ihrem Innern. Bon ben frangofischen Rachbarn hat fie fich bie feinen und gefälligen Formen bes außern Benehmens angeeignet; es fehlt ihr nicht an bem Reize vollenbeter Unmuth. Sie, bie hulfsbedurftige Beimatlofe, ber nach Allem, mas fie erlebt bat, auch "ber ficherfte Grund bes festesten Bobens ju fcmanten" icheint, fie foll nun eine nene Beimat, fie foll bie auverläffige Stute und ein reiches volles Lebensglud gewinnen, indem fie in einem trefflichen Sünglinge ben Geliebten, in bem traulichen beutichen Saufe Frieben und bauernben Schut finbet. - Auf biefem Boben aber weiß uns ber Dichter völlig beimifch ju machen. Ift es uns boch bei ber Lecture, ale maren wir langft befannt in jenem fleinen Stäbtden, als fennten wir bie Strafe, bie ins Thal bes Rheines führt, und jenen Fugpfab burch ben Garten, über ben Weinberg und bie Meder mit bem mächtigen Birnbaum; ale wußten wir, wo am Martte bas Wirthsbaus jum golbenen Lowen fteht und bie Apotheke und bas grune Saus mit ber Stuccaturgrbeit. Aber reich an gemuthlichem Leben ift's auch im Innern bes Saufes. Ehrenfest und berglich ift ber Ginn in ber Familie. Ihr Saupt bilbet ein madrer Burger, ber jeben vernünftigen Fortichritt beförbert und um bas Gebeihn feiner Baterftabt fich verbient gemacht bat. Er forgt und erwirbt für feinen Sohn, von bem er municht, er moge einmal beffer werben als er felbft. Aber über ihm an Bilbung bes Bergens wie an Menichenkenntnig fteht feine treffliche Sausfrau. Sie weiß ben launischen Mann zu behandeln; ihr Berbienft ift bie Erziehung bes Sohnes und biefer hat in seinem Wesen auch mehr pon ihr als bom Bater. Noch ift fein inneres Leben jum Theil

Charm.

unaufgeschloffen; er ift noch blobe und unbeholfen. Die Empfin= dungen seines Innern find ernst und tief; aber es wird ihm noch ichwer, ihnen die entsprechenbe Form ju geben. Für ibn bebarf es einer energischen Anregung von außen, um aus bem Rern feines Befens bie iconfte Bluthe hervorzutreiten. Und biefes echt beutiche Gemuth führt une nun Goethe, wie Somer ben Telemach, in feiner Entwidelung vor. Anfanglich ift fdmergliche Berftimmung zwischen ibm und bem Bater. Die großen Gegenfate ber Zeit reflectiren fich auch in bem engen Raum ber einen Kamilie. Dit treuer Bietat bangt hermann am Bestehenben und weiß feine Bflicht erfüllt, wenn er gewissenhaft hütet und pflegt, mas ihm anvertraut ift. Stets jum Reuen und Beffern brangt ben Alten ein gemiffer un= rubiger Ehrgeig. Bei jenem ift alles echt und folibe, aber allgu ichmach ber Drang, aus fich berauszugehn und auch bas Meugere ju gestalten; in biefem bei aller Bieberteit eine gewiffe Luft am außern Schein und ein wenig von felbftgefalligem Egoismus. Reibungen können ba nicht ausbleiben. Zwar mangelt es nicht an wohlthätiger Bermittelung. Außer ber Mutter ift es por Allem ber Bfarrer, ber voll echter Menschenliebe und ebelfter Bilbung bie Gegenfate ju verfohnen verfteht, weil er fie beibe in ihrem Rechte begriffen hat; ber eben beghalb ber rechte Seelforger ift, weil er für alle weltlichen Dinge bas warme Berg und bie richtige Burbigung hat. Aber auch ber halb spaßhafte Apotheter, ber rebielige, anaftliche Leal - Philifter, ift an feiner Stelle unerfetbar. Er forgt, ohne es zu wollen. baß es an ber humoriftischen Bugabe nicht fehlt, und jugleich ift feine naive Engherzigkeit und Gelbstfucht, ber boch alle Boebeit fremb bleibt, ein wirkfamer Gegenfat gu ber freiern und beffern Weltanichauung ber anbern.

So ist ber Familientreis beschaffen, in welchen nun bas vertriebne Mäbchen eintreten soll. Auch für sie ist von vorn herein eine Stelle leer. Noch sehlt bem Hause die Tochter, die allein ben Wiberstreit zwischen Bater und Sohn völlig heben wird. Denn erst in ihr und burch sie wird bes Baters sehnlichster Bunsch erfüllt, durch sie die Zukunst bes Hauses gesichert; nur durch sie kann auch in hermann das geweckt werben, was in ihm noch schlummerte. Zunächt freilich sieht es nicht so aus, als brächte ihre Erscheinung

befonbers Glud in bie Familie. Der Jungling ift zwar wie umgewanbelt, ba er fie gefebn. Aber ber Alte brauft auf, ale bie Abnung in ihm auffteigt, er werbe bereinft feine reiche Schwieger: tochter befommen. Unbehaglich wirft auf feine Laune auch bas Bilb bes Elenbs, welches ber Auswandrerzug in die Rabe gebracht bat. Doch balb gewinnt über ibn bie vernünftige Borftellung ber Frau und ber Freunde bie Oberhand. Reinen Augenblid tonnen wir zweifeln, baß in biefem Saufe alle ernfteren Conflicte fich gludlich lofen muffen. Go bleibt bie bem epischen Gebichte fo wesentliche rubige Grundftimmung ungeftort. Boll ber innigften Empfindung ift barauf bas Gefprach unter bem Birnbaum. Das Berg bes Sohnes erichließt fich ber Mutter; ber Jungling ift vom tiefften, machtigften Gefühle ergriffen und ber furz vorber noch fo Blobe gu entichloffenem Sandeln bereit. Dem ernften Borfat gibt ber Bater nach und fo ruften fich bie beiben Freunde, mit hermann bas Mabchen zu prufen. Dit echt epischer Rube wird bie Borbereitung gur Fahrt und biefe felbft gefchilbert. Aber nun wechfelt bie Scene. Das Bilb ber Auswandrer, bie Erzählungen bes Richters verfegen une auf ben bewegten Schauplat ber großen Zeitereigniffe. Gerabe auf foldem Sintergrunde erscheint bas Bilb bes Mabchens in befonbrem Reige. Wie hat es boch ber Dichter verftanben, uns ihr Meukeres in folder Schonbeit, ihr Befen in folder Grazie, ihren Charafter in folder Reinheit und Starte ju zeigen! Wie gludlich ift ber Rug, bag ber Brebiger ihre Schönheit bewunbern, ber Richter ibre Trefflichfeit rubmen muß! Aber mit ber blogen Brufung burfte es nicht gethan fein. Dem ichwereren Geschäfte fonnte fich Bermann nicht entzieben; er mußte felbft um ihre Reigung werben. Erft findet er ben Muth nicht. Bon unenblichem Rauber ift gerabe wegen ber Tiefe ber fich noch nicht hervorwagenden Empfindung bas Gefprach am Brunnen. Der Dichter weiß mit gludlichfter Empfindung ben Bang ber Sanblung ju verzögern. Dazu bient ibm ber Ring an Dorotheens Finger. Aber fie felbft erscheint erft in ihrer gangen Trefflichkeit, ba fie ohne jebe Spur von falider Scham bas Anerbieten annimmt, im Saufe ber Eltern Dagbbienfte ju thun. Go ruht ein geheimnigvolles Salbbuntel über ben beiben. ba fie ben befannten Bfab am Birnbaum porüber manbeln. Bie aber hermann bie ftrauchelnbe Jungfrau ftutt, ba bebt auch er fich bor unfern Augen zu mahrer fittlicher Bobe. Dit eigenthumlichem Bauber verstärft bier bie außere Ratur ben Bang ber Ergablung ber Frieden des Abends, die ahnungsvolle Beleuchtung, bas berauf= ziehende Gewitter ftimmen trefflich ju ber wechselnben Stimmung ber beiben. Aber nicht allgu lebhaft läßt ber Dichter bie Spannung werben. Che er bie enbliche Lofung berbeiführt, verfett er uns jurud in bie Stube bes Wirthe und unterhalt une mit ben bort gepflegten Gesprächen. hier finbet ber Apotheter noch einmal Gelegenheit, feine Bunberlichkeit, und ber Pfarrer, feine echte Lebens: weisheit ju zeigen. Da treten bie beiben ein und es folgt bie ernfte Berftimmung. Dem Pfarrer gibt es ber Geift ein, bas Mabchen ju prufen. Dabei bewährt fie fich trefflich; jugleich entreißt bie innere Erregung ihren Lippen bas Geständniß ber Liebe. Go fällt benn auch hier, wie in ben meiften Dichtungen Goethe's, bem Beibe ber überwiegende Antheil an ber eigentlichen Sandlung gu. Die Berwidlung ift gelöft. Doch bas Werk fcbließt noch nicht. foll noch wie aus einer anbern Welt bie Beiftererscheinung von Dorotheas früherem Berlobten por une auffteigen. Sie gemahnt an ben vollen Ernft bes Lebens, an bie Berganglichfeit aller irbifchen Berbaltniffe, fie lagt bas belbenhafte Dabchen auch im bochften Glud noch einmal erbangen; aber nur, bamit nun ber beutsche Jüngling ihr ben fichern Schut biete, beffen ihre Seele bebarf; bamit gegenüber ber "unruhvollen Bewegung" bas ju feinem Rechte tomme, was wir unfer nennen, was wir behaupten follen, wenn es fein muß, mit Gut und Blut.

So schließt bas Lieb mit einem vollen vaterländischen Klange. Der Dichter hat gehalten, was er verhieß. Er hat uns die traurigen Bilber ber Zeit vorgeführt, aber "es siegte ber Muth in bem ge=

funben Geschlecht".

## Kalliope.

**50** 

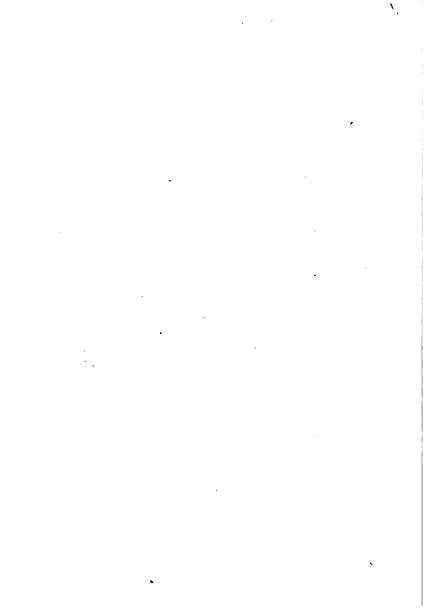



## Schicksal und Antheil.

Nab' ich ben Markt und bie Straßen boch nie so einsam gesehen! Ift boch bie Stadt wie gekehrt! wie ausges storben! Nicht funfzig,

Däucht mir, blieben zurud von allen unfern Bewohnern. Bas bie Reugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeber,

Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stünden, Und da läuft man hinab im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Plat, um zu sehen das Elend Guter fliehender Menschen, die nun mit geretteter Habe, Leiber, das siberrheinische Land, das schöne, verlassend, Bu uns herüber kommen, und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern. Trefslich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, Um es ben Armen zu spenden; benn Geben ist Sache des Reichen. Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste!
Sehr gut nimmt das Kütschchen sich aus, das neue; bequemlich Säßen viere darin, und auf dem Bode der Kutscher.
Dießmal suhr er allein; wie rollt es leicht um die Ede!
So sprach, unter dem Thore des Hauses sitzend am Markte, Wohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: Bater, nicht gerne verschenk ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben, Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Ueberzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher gehn. Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplündert. Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, Bon dem seinsten Cattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lächelte brauf ber treffliche Hauswirth und fagte: Ungern vermiss' ich ihn doch, den alten cattunenen Schlafrod, Aecht oftindischen Stoffs; so etwas friegt man nicht wieder. Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jett freilich, der Mann soll Immer gehn im Surtout und in der Petesche sich zeigen, Immer gestieselt seyn; verbannt ist Pantossel und Mütze.

Siehe! versetzte die Frau, bort kommen schon einige wieder, Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei senn. Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die Gesichter Glüben! und jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich doch auch in der Hite nach foldem Schauspiel so weit nicht Lausen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.

Und es sagte barauf ber gute Bater mit Nachbrud: Solch ein Better ift selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ift,



Eroden; ber himmel ift hell, es ift kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen webet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon; Morgen fangen wir an zu schneiben die reichliche Ernte.

Als er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer Und der Weiber, die über den Markt sich nach Hause begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gefahren Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar, An sein erneuertes Haus, der erste Kausmann des Ortes, Im geöffneten Wagen (er war in Landau versertigt). Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen, Mancher Fabriken bestilf man sich da, und manches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich, unter dem Thorweg, Ueber das wandernde Boll mit mancher Bemerkung ergetzend. Endlich aber begann die würdige Haussrau und sagte: Seht! dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar Apotheker mit ihm: die sollen uns alles erzählen, Was sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht.

Freundlich kamen beran die beiden und grüßten das Chpaar, Setzten sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem Thorweg, Staub von den Füßen schüttelnd, und Lust mit dem Tuche sich fäckelnd.

Da begann benn querft, nach wechselseitigen Grugen, Der Apotheter qu sprechen und sagte, beinahe verdrieflich: So sind die Menschen fürwahr! und einer ift doch wie der andre, Da er qu gaffen sich freut, wenn ben Nächsten ein Unglück befället! Läuft doch jeder, die Flamme qu sehn, die verderblich emporschlägt,

Jeber ben armen Berbrecher, ber peinlich jum Tobe geführt wird. Jeber spaziert nun hinaus, zu schauen ber guten Bertriebnen Elend, und niemand bebenkt, daß ihn das ähnliche Schicksal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, ober boch kunftig. Unverzeihlich sind ich den Leichtsun; doch liegt er im Menschen.

Und es sagte barauf ber eble, verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling, näher dem Manne. Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürsniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: Ich table nicht gerne, was immer dem Menschen Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Verstand und Vernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glüdlicher Hang, ber unwiderstehlich uns leitet. Lockte die Neugier nicht ben Menschen mit hestigen Reizen, Sagt! ersühr' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Nühliche dann mit unermüdetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ist ihm ein froher Gesährte der Leichtsinn, Der die Gesahr ihm verdigt, und heilsam geschwinde die Spuren Tilget des schmerzlichen Uebels, sobald es nur irgend vorbeizog. Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Berstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glüd wie im Unglüd sich eistig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor and ersetzt den Schaden.

Freundlich begann sogleich bie ungebulbige hausfrau: Saget uns, was Ihr gesehn; benn bas begehrt' ich zu wissen.

Schwerlich, versetzte barauf ber Apotheker mit Nachbruck, Werb' ich so bald mich freun nach bem, was ich alles erfahren. Und wer erzählet es wohl, bas mannichsaltigste Elenb! Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh wir die Wiesen Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen. Als wir nun aber den Weg, der quer durchs Thal geht, erreichten, War Sedräng' und Setümmel noch groß der Wandrer und Wagen. Leiber sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn,

Ronnten einzeln erfahren, wie bitter bie fcmergliche Flucht fen. Und wie froh bas Gefühl bes eilig geretteten Lebens. Traurig mar es ju febn, bie mannichfaltige Babe, Die ein Saus nur verbirgt, bas wohlversehne, und die ein Guter Wirth umber an bie rechten Stellen gefett bat, Immer bereit jum Gebrauche, benn alles ift nothig und nutlich, Run zu feben bas alles, auf mancherlei Bagen und Rarren Durch einander gelaben, mit Uebereilung geflüchtet. Ueber bem Schrante lieget bas Sieb und bie wollene Dede, In bem Badtrog bas Bett, und bas Leintuch über bem Spiegel. Ach! und es nimmt bie Gefahr, wie wir beim Brande por zwanzig Jahren auch wohl gesehn, bem Menschen alle Befinnung, Dag er bas Unbedeutende fast und bas Theure jurudläßt. Alfo führten auch bier, mit unbefonnener Sorgfalt, Schlechte Dinge fie fort, die Ochsen und Pferbe beschwerend: Alte Bretter und Faffer, ben Ganfestall und ben Rafig. Auch fo feuchten bie Weiber und Rinber, mit Bunbeln fich fdleppend.

Unter Körben und-Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das Letzte der Habe. Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren der eine Wünschte langsam zu sahren, ein anderer emsig zu eilen. Da entistand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Blöken des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelser, Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Uebergepadten Bagen auf Betten saßen und schwankten. Aber, aus bem Geleise gebrängt, nach bem Rande bes Hochwegs Irrte bas knarrende Rad; es flürzt' in den Graben das Fuhrwerk, Umgeschlagen, und weithin entskürzten im Schwunge die Menschen Mit entsetzichem Schrein in das Feld hin', aber doch glüdlich. Später stürzten die Kasten und sielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen. Und so lag zerbrochen der Wagen, und hülfsos die Menschen;

Denn bie übrigen gingen und zogen eilig vorüber, Nur sich selber bebenkend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hinzu und fanden die Kranken und Alten, Die zu Hauf' und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiben Trügen, hier auf bem Boben, beschäbigt, ächzen und jammern, Bon der Sonne verbrannt, und erstickt vom wogenden Staube.

Und es sagte darauf, gerührt, der menschliche Hauswirth: Möge doch Hermann sie tressen und sie erquiden und kleiden. Ungern würd' ich sie sehn; mich schwerzt der Andlick des Jammers. Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherstein von unserm Uebersluß, daß nur Einige würden gestärkt, und schienen und selber beruhigt. Aber laßt und nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar dald die Herzen der Menschen, Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist. Tretet herein in den hinteren Raum, das kühlere Sälchen. Nie schient Sonne dahin, nie dringet wärmere Luft dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die

Und fie gingen babin und freuten fich alle ber Rühlung.

Sorgsam brachte bie Mutter bes klaren herrlichen Weines, In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runbe, Mit ben grünlichen Römern, ben ächten Bechern bes Rheinweins. — Und so sibend umgaben bie brei ben glänzend gebohnten, Runben, braunen Lisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter klangen sogleich die Gläser bes Wirthes und Pfarrers; Doch unbeweglich hielt ber britte benkend das seine, Und es forbert' ihn auf der Wirth, mit freundlichen Worten:

Frisch, herr Nachbar, getrunken! benn noch bewahrte vor Unglud Gott uns gnäbig, und wird auch fünftig uns also bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß seit bem schrecklichen Branbe, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist. Sollt' er sernerhin nicht uns schützen und hülse bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gesahren; Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch sleißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Jeho wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?

heiter sagte barauf ber treffliche Pfarrer, und milbe: Haltet am Glauben fest, und fest an bieser Gesinnung; Denn sie macht im Glüde verftändig und sicher, im Ungsüd Reicht sie ben schönsten Trost und belebt die herrlichste hoffnung.

Da versette ber Wirth, mit mannlichen klugen Gebanken: Bie begrußt' ich fo oft mit Staunen die Fluthen des Rheinstroms. Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieber mich nabte! Immer ichien er mir groß und erhob mir Sinn und Bemuthe; Aber ich konnte nicht benken, bag balb fein liebliches Ufer Sollte werben ein Wall, um abzuwehren ben Franken, Und fein verbreitetes Bett ein allverhindernber Graben. Seht, fo fcutt bie Natur, fo fcuten bie waderen Deutschen Und fo fcutt une ber Berr; wer wollte thoricht verzagen? Dibe icon find bie Streiter, und alles beutet auf Frieben. Moge boch auch, wenn bas Fest, bas lang' erwünschte, gefeiert Wird in unserer Kirche, die Glode bann tont zu ber Orgel, Und die Trompete schmettert, bas hohe Te Deum begleitend, -Moge mein herrmann boch auch an biefem Tage, herr Pfarrer, Mit ber Braut, entschlossen, vor Guch, am Altare, fich ftellen, Und bas gludliche Fest, in allen ben Lanben begangen, Auch mir fünftig erscheinen, ber hauslichen Freuben ein Jahrstag! Aber ungern feb' ich ben Jüngling, ber immer fo thatig Mir in bem Saufe fich regt, nach außen langfam und schüchtern. Benig findet er Luft, fich unter Leuten ju zeigen; Ja, er vermeibet sogar ber jungen Mabchen Gesellschaft Und ben fröhlichen Tang, ben alle Jugend begehret.

Also sprach er und horchte. Man hörte ber stampfenden Pferde Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.



2

## Terpsichore.



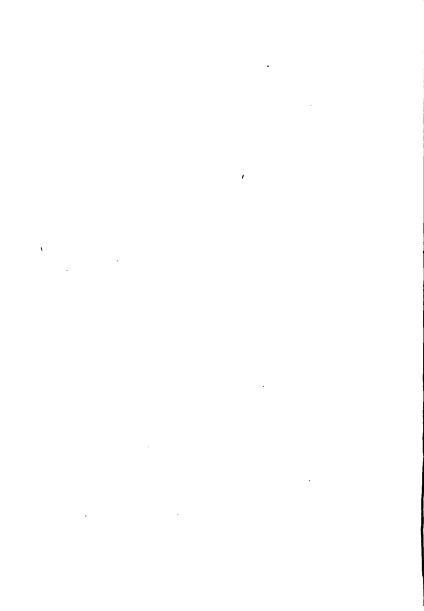



#### Hermann.

als nun ber wohlgebildete Sohn ins Zimmer hereintrat,

Schaute ber Prediger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals Euch so munter gesehn und Eure Blide so lebhast. Fröhlich kommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiederte drauf der Sohn mit ernstlichen Worten: Ob ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr kramtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. Als ich nun endlich vors Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern, Mir entgegen; denn sern war schon der Zug der Bertriebnen.

hinter

decourted

Schneller hielt ich mich bran und fuhr bebenbe bem Dorf gu, Bo fie, wie ich gebort, beut' übernachten und raften. Als ich nun meines Weges bie neue Strafe hinanfuhr, Fiel mir ein Bagen ine Auge, von tuchtigen Baumen gefüget, Bon zwei Ochsen gezogen, ben größten und ftartften bes Auslands; Neben ber aber ging, mit farten Schritten, ein Mabchen, Lentte mit langem Stabe bie beiben gewaltigen Thiere, Trieb fie an und hielt fie jurud, fie leitete flüglich. Ms mich bas Mabchen erblidte, fo trat fie ben Pferben gelaffen Näher und fagte zu mir: Nicht immer war es mit uns fo Jammervoll, ale Ihr une heut' auf biefen Begen erblidet. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremben bie Gabe ju beifchen, Die er oft ungern giebt, um los ju werben ben Armen; Aber mich branget bie Noth, ju reben. hier auf bem Strobe Liegt bie erft entbundene Frau bes reichen Befiters, Die ich mit Stieren und Wagen noch taum, bie fcwangre, gerettet. Spat nur tommen wir nach, und taum bas Leben erhielt fie. Nun liegt, neugeboren, bas Rind ihr nadend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen bie Unfern au belfen, Wenn wir im nachsten Dorf, wo wir beute au raften gebenten, Much fie finden, wiewohl ich fürchte, fie find ichon vorüber. War' Euch irgend von Leinwand nur was entbehrliches, wenn Ihr . hier aus ber nachbarichaft fenb, fo fpenbet's gutig ben Armen.

Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen:
Guten Menschen, sürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu Daß sie süblen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht;
Denn so gab mir die Mutter, im Borgesühle von Eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es der nacken Nothburst zu reichen. Und ich lösse den kenoten der Schnur und gab ihr den Schlafrod Unsers Baters dahin; und gab ihr hem Schlaftiche glaubt nicht, Daß noch Bunder geschehn; denn nur im Elend erkennt man Gottes hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Bas er durch Euch an uns thut, thu' er Euch selber.





Und ich fah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand. Aber besonders ben weichen Flanell bes Schlafrods befühlen. Gilen wir, fagte ju ihr bie Jungfrau, bem Dorf ju, in welchem Unfre Gemeine icon raftet und biefe Racht burch fich aufbalt: Dort besorg' ich sogleich bas Kinderzeug, alles und jedes. Und fie grugte mich noch und fprach ben berglichften Dant aus. Trieb bie Ochsen; ba ging ber Wagen. Ich aber verweilte, Sielt bie Bferbe noch an; benn Zwiespalt war mir im Bergen, Db ich mit eilenden Roffen bas Dorf erreichte, bie Speifen Unter bas übrige Bolt zu fpenben, ober fogleich bier Alles bem Mabchen gabe, bamit fie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Bergen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte fle balb, und fagte behende: Gutes Mabchen, mir bat bie Mutter nicht Leinwand alleine Auf ben Bagen gegeben, bamit ich ben Radten befleibe, Sonbern fie fügte baju noch Speif' und manches Betrante. Und es ift mir genug bavon im Raften bes Wagens. Run bin ich aber geneigt, auch biefe Baben in beine Sand zu legen, und fo erfüll' ich am besten ben Auftrag: Du vertheilst fie mit Sinn, ich mußte bem Bufall gehorchen. Drauf verfette bas Mabden: Mit aller Treue vermenb' ich Gure Baben; ber Dürftige foll fich berfelben erfreuen. Alfo fprach fie. Ich öffnete ichnell bie Raften bes Bagens. Brachte bie Schinken hervor, bie fcmeren, brachte bie Brobe. Mafchen Beines und Biers, und reicht' ihr alles und jebes. Gerne batt' ich noch mehr ihr gegeben; boch leer war ber Raften. Alles padte fie brauf zu ber Bochnerin Füßen, und jog fo Beiter; ich eilte gurud mit meinen Pferben ber Stabt gu.

Als nun hermann geenbet, ba nahm ber gesprächige Nachbar Gleich bas Wort und rief: O glüdlich, wer in ben Lagen Dieser Flucht und Berwirrung in seinem haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glüdlich fühl' ich mich jetht; ich möcht' um vieles nicht heute Bater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt seyn. Desters dacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten

Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurück, das so seicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Burzeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht groß ist.

Link, Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause.

Dab' ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entstiehet am leichtsten.

Nachbar, versetzte barauf ber junge Hermann mit Nachbruck, Keinesweges bent' ich wie Ihr, und table die Rebe. Ift wohl der ein würdiger Mann, der im Glück und im Unglück Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich als je mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schützenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht.

Lächelnb fagte barauf ber Bater: So hör' ich bich gerne! Solch ein vernünftiges Wort haft bu mir felten gesprochen.

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein:

Sohn, fürwahr! du hast Recht; wir Eltern gaben das Beispiel. Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet, Und uns knüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen. Montag Morgens — ich weiß es genau; benn Tages vorher war Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrie — Zwanzig Jahre sind's nun; es war ein Sonntag wie heute. Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte. Aus Leute waren, spazierend in sestlichen Kleidern, Aus den Obrsern vertheilt und in den Schenken und Mühlen. Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind. Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das haus war Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit.

Benig flüchteten wir. Ich faß, die traurige Nacht burch, Bor ber Stadt auf bem Anger bie Raften und Betten bewahrend; Doch julett befiel mich ber Schlaf, und als nun bes Morgens Mich bie Rublung erwedte, die por ber Sonne berabfällt, Sah ich ben Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Effen. Da war beklemmt mein Berg; allein die Sonne ging wieder Berrlicher auf ale je, und flögte mir Muth in bie Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu seben, Bo bie Wohnung geftanben, und ob fich bie Suhner gerettet, Die ich besonders geliebt; benn findisch war mein Gemuth noch. Als ich nun über die Trummer bes Hauses und Hofes baber ftieg, Die noch rauchten, und fo die Wohnung wuft und gerftort fab, Ramft bu zur anbern Seite herauf und burchsuchtest bie Stätte. Dir war ein Pferb in bem Stalle verschüttet; bie glimmenben Balten Lagen barüber und Schutt, und nichts zu fehn war vom Thiere. Also ftanden wir gegen einander, bedenklich und traurig: Denn bie Band mar gefallen, bie unfere Bofe geschieben. Und bu fagteft barauf mich bei ber Sand an und fagteft: Lieschen, wie fommft bu hierher? Beh weg! bu verbrenneft bie Sohlen; Denn ber Schutt ift beiß, er fengt mir bie ftarferen Stiefeln. Und bu hobest mich auf, und trugst mich berüber, burch beinen Sof weg. Da ftand noch das Thor bes hauses mit seinem Gewölbe Wie es jett ftebt; es war allein von allem geblieben. Und bu fetteft mich nieder und füßteft mich, und ich verwehrt' es. Aber bu fagtest barauf mit freundlich bebeutenden Worten: Siehe, bas Baus liegt nieber. Bleib hier, und hilf mir es bauen, Und ich helfe bagegen auch beinem Bater an feinem. Doch ich verstand bich nicht, bis bu zum Bater bie Mutter Schidteft, und ichnell bas Gelübb' ber froblichen Ghe vollbracht mar. Noch erinnr' ich mich beute bes halbverbrannten Gebältes Freudig, und febe bie Sonne noch immer fo herrlich heraufgebn; Denn mir gab ber Tag ben Gemahl, es haben bie erften Beiten ber wilden Berftorung ben Sohn mir ber Jugend gegeben. Darum lob' ich bich, hermann, bag bu mit reinem Bertrauen Auch ein Mabchen bir bentft in biefen traurigen Beiten, Und es magteft zu frein im Rrieg und über ben Erummern.

Da versette fogleich ber Bater lebhaft und fagte: Die Gefinnung ift löblich, und mahr ift auch bie Geschichte, Mütterchen, die du ergählst; benn so ift alles begegnet. Aber beffer ift beffer. Nicht einen jeden betrifft es, Anzufangen von vorn fein ganges Leben und Wefen; Nicht foll jeber fich qualen, wie wir und andere thaten; D, wie gludlich ift ber, bem Bater und Mutter bas Saus ichon Bohlbestellt übergeben, und ber mit Gebeihen es ausziert! Aller Anfang ift fcwer, am fcwerften ber Unfang ber Birthichaft. Mancherlei Dinge bedarf ber Menfc, und alles wird täglich Theurer; ba feb' er fich bor, bes Gelbes mehr zu erwerben. Und fo hoff' ich von bir, mein hermann, bag bu mir nachstens In bas baus bie Braut mit iconer Mitgift bereinführst; Denn ein maderer Mann verbient ein begütertes Mabden, Und es behaget fo wohl, wenn mit bem gewünscheten Beibchen Much in Rorben und Raften bie nühliche Gabe bereintommt. Nicht umsonft bereitet burch manche Jahre bie Mutter Biele Leinwand ber Tochter, von feinem und ftartem Gewebe; Nicht umsonft verehren bie Bathen ihr Gilbergerathe, Und ber Bater fonbert im Bulte bas feltene Goloftud: Denn fie foll bereinft mit ihren Gutern und Gaben Jenen Jungling erfreun, ber fie bor allen erwählt bat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Saufe fich finbet, Das ihr eignes Gerath in Ruch' und Zimmern erkennet, Und bas Bette fich felbst und ben Tifch fich felber gebeckt bat. Rur wohl ausgestattet mocht' ich im Saufe bie Braut febn; Denn die Arme wird boch nur julest vom Manne verachtet, Und er halt fie als Magb, die als Magb mit bem Bunbel bereinfam.

Ungerecht bleiben bie Manner, bie Zeiten ber Liebe vergehen. Ja, mein hermann, bu würdest prein Alter höchlich erfreuen, Benn bu mir balb ins haus ein Schwiegertöchterchen brächtest Aus ber Nachbarschaft her, aus jenem hause, bem grünen. Reich ist ber Mann fürwahr; sein hanbel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; benn wo gewinnt nicht ber Kausmann? Rur brei Töchter sind ba; sie theilen allein bas Bermögen.

Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite, Wie die britte find noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. Wär' ich an beiner Statt, ich hätte bis jeht nicht gezaubert, Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug.

Da versette ber Sohn bescheiben bem bringenben Bater: Wirklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine ber Töchter Unfete Nachbars zu mablen. Wir find zusammen erzogen, Spielten neben bem Brunnen am Markt in fruberen Zeiten, Und ich habe fie oft por ber Knaben Wilbheit beschützet. Doch bas ift lange ichon ber; es bleiben bie machsenben Mabchen Enblich billig ju Sauf', und fliehn die wilberen Spiele. Wohlgezogen find fie gewiß! 3ch ging auch zu Zeiten Noch aus alter Bekanntichaft, fo wie Ihr es wünschtet, binüber; Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn fie tabelten ftete an mir, bas mußt' ich ertragen: Gar ju lang war mein Rod, ju grob bas Tuch, und die Farbe Gar zu gemein, und bie Saare nicht recht gestutt und gefräuselt. Enblich hatt' ich im Sinne, mich auch ju puten, wie jene Sanbelebubden, bie ftete am Sonntag bruben fich zeigen, Und um bie, halbseiben, im Sommer bas Lappchen herumbanat. Aber noch fruh genug mertt' ich, fie hatten mich immer gum Beften; Und bas war mir empfindlich, mein Stolz war beleibigt; boch mehr noch

Kränkte mich's tief, baß so sie ben guten Willen verkannten, Den ich gegen sie hegte, besonbers Minchen, die jüngste.
Denn so war ich zulcht an Ostern hinübergegangen, Hatte ben neuen Rock, ber jett nur oben im Schrank hängt, Angezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche.
Als ich eintrat, kicherten sie; boch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Clavier; es war ber Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liebern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino; Und wollte doch auch nicht stumm seyn! Sobald sie geendet, Fragt' ich dem Terte nach, und nach den beiben Personen.

Alle schwiegen barauf und lächelten; aber ber Bater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Abam und Eva? Niemand hielt sich alsbann, und laut auf lachten die Mädchen, Laut auf lachten die Knaben, es hielt den Bauch sich der Alte. Fallen ließ ich den hut vor Berlegenheit, und das Gekicher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, hängte den Rock in den Schrank, und zog die Haare herunter Mit den Fingern und schwur, nicht mehr zu betreten die Schwelle. Und ich hatte wohl Recht; denn eitel sind sie und lieblos, Und ich höre, noch heiß' ich bei thnen immer Tamino.

Da versetzte die Mutter: Du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja sämmtlich. Winchen sürwahr ist gut, und war dir immer gewogen; Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!

Da versetzte bebenklich ber Sohn: Ich weiß nicht, es pragte Jener Berbruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liebchen vernehmen.

Doch ber Bater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acter: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Vater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hossnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals Wie den andern gelang, und du immer der unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Ehrzesühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ia, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Aber ber Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Thüre, Langsam und ohne Geräusch; allein ber Bater, entrüstet, Rief ihm nach: So gehe nur hin! ich kenne den Tropkopf! Geh' und führe sortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wolltest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus als Schwiegertochter, die Trulle! Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zusrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Milhe versüßen; Spielen soll sie mir auch das Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da drückte Leise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.

Latel



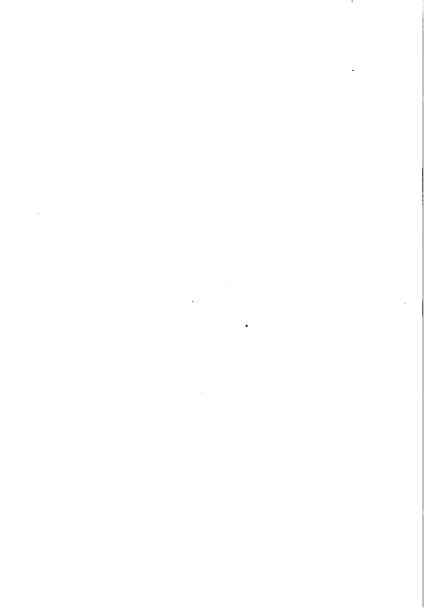

## Thalia.

**5** 





### Die Bürger.

lso entwich ber bescheibene Sohn ber hestigen Rebe; Aber ber Bater suhr in ber Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich Wird mich bes herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen,

Daf ber Cohn bem Bater nicht gleich fen, sonbern ein begrer. Denn mas mare bas Saus, mas mare bie Stabt, wenn nicht immer Jeber gebächte mit Luft zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und bas Ausland! mushroov, Soll boch nicht als ein Bilg ber Mensch bem Boben entwachsen, Und verfaulen geschwind an bem Plate, der ihn erzeugt hat, Reine Spur nachlaffend von feiner lebenbigen Wirfung! Sieht man am Saufe boch gleich fo beutlich, weß Sinnes ber Berr fen, Wie man, bas Stäbten betretenb, die Obrigfeiten beurtheilt; Denn wo die Thurme verfallen und Mauern, wo in den Graben Unrath fich häufet, und Unrath auf allen Gaffen berumliegt, Bo ber Stein aus ber Fuge fich rudt und nicht wieber gefet wirb, Bo ber Balten verfault, und bas haus vergeblich bie neue Unterftütung erwartet: ber Ort ift übel regieret. Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket, Da gewöhnet fich leicht ber Burger ju fcmutigem Saumfal.

Wie ber Bettler sich auch an lumpige Kleiber gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es folle fich hermann auf Reisen Bald begeben, und febn jum wenigsten Strafburg und Frankfurt, Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ift. Denn wer bie Stäbte gefehn, bie großen und reinlichen, ruht nicht, Runftig bie Baterstadt felbst, so klein fie auch fen, zu verzieren. Lobt nicht ber Frembe bei uns die ausgebesserten Thore Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Lacturent Rühmt nicht jeber bas Pflafter? bie mafferreichen, verbedten, Wohlvertheilten Canale, die Rugen und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich beim erften Ausbruch gewehrt fen? Ift bas nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich fechemal im Rath, und habe mir Beifall, habe mir herglichen Dant von guten Burgern verbienet, Was ich angab, emfig betrieben, und so auch bie Anstalt Redlicher Manner vollführt, die fie unvollendet verließen. So fam endlich die Luft in jedes Mitglied bes Rathes. Alle bestreben sich jest, und schon ift ber neue Chausseebau Fest beschloffen, ber une mit ber großen Strafe verbindet. Aber ich fürchte nur febr, so wird bie Jugend nicht handeln! Denn bie Ginen, fie benten auf Luft und perganglichen But nur Andere hoden ju Sauf' und bruten binter bem Ofen. Und bas fürcht' ich, ein folder wird hermann immer mir bleiben.

Und es versetzte sogleich die gute, verständige Mutter: Immer bist du boch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir dein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen; So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten; Denn, ich weiß es, er ist der Güter, die er dereinst erbt, Werth, und ein trefslicher Wirth, ein Muster Bürgern und Bauern, Und im Rathe gewiß, ich seh voraus, nicht der Letzte. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen

Allen Muth in ber Bruft, so wie bu es heute gethan haft. Und fie verließ die Stube sogleich und eilte bem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gultigen Worten Wieder erfreute; benn er, ber trefssiche Sohn, er verdient' es.

Lächelnb sagte barauf, sobalb fie hinweg war, ber Bater: Sind boch ein wunderlich Bolk die Weiber, so wie die Kinder! Zebes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versette barauf ber Apotheter bebächtig: Gerne geb' ich es ju, herr Rachbar, und febe mich immer Selbft nach bem Befferen um, wofern es nicht theuer, boch neu ift; Aber hilft es fürmahr, wenn man nicht bie Fulle bes Gelbs hat, Thatia und rubrig au fenn und innen und außen au bessern? Rur ju fehr ift ber Burger befchrantt; bas Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es fennt; zu ichwach ift fein Beutel Das Bedürfniß ju groß; fo wird er immer gehindert. Manches hatt' ich gethan; allein wer icheut nicht bie Roften Solcher Beranbrung, besonbere in biefen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir icon mein Saus im mobischen Rleibchen, Lange glanzten burchaus mit großen Scheiben bie Fenfter: Aber wer thut bem Raufmann es nach, ber bei feinem Bermogen Much bie Wege noch tennt, auf welchen bas Befte ju haben? Seht nur bas Saus an ba brüben, bas neue! Wie prachtig in grunen Felbern bie Studatur ber weißen Schnörkel fich ausnimmt! Groffind bie Tafeln ber Genfter; wie glangen und fpiegeln bie Scheiben, Und verbuntelt ftehn bie übrigen Baufer bes Marktes! Und boch waren die unfern gleich nach bem Brande die schönften, Die Apothete jum Engel fo wie ber golbene Lowe. So war mein Garten auch in ber gangen Gegend berühmt, und Reber Reisende ftand und fab burch bie rothen Stadeten Nach ben Bettlern von Stein und nach ben farbigen Zwergen. Wem ich ben Raffee bann gar in bem berrlichen Grottenwert reichte, Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir baftebt, Der erfreute fich boch bes farbig ichimmernben Lichtes

Schöngeordneter Mufcheln; und mit geblenbetem Auge Schaute ber Renner felbst ben Bleiglang und bie Rorallen. Eben fo warb in bem Saale bie Malerei auch bewundert, Bo bie geputten herren und Damen im Garten fpagieren. Und mit fpitigen Fingern bie Blumen reichen und halten. Ja, wer fabe bas jest nur noch an! Ich gebe verbrieflich Raum mehr hinaus; benn alles foll anders fenn und geschmacholl. Wie fie's beigen, und weiß die Latten und holzernen Bante; Alles ift einfach und glatt; nicht Schnitwert ober Bergolbung Will man mehr, und es toftet bas frembe bolg nun am meiften. Nun, ich war' es zufrieben, mir auch was neues zu schaffen, Auch ju gehn mit ber Zeit und oft ju verändern ben Sausrath; Aber es fürchtet fich jeber, auch nur ju ruden bas Kleinfte, Denn wer vermöchte wohl jett die Arbeitsleute ju gahlen? Neulich tam mir's in Sinn, ben Engel Dichael wieber, Der mir die Officin bezeichnet, vergolben ju laffen, Und ben gräulichen Drachen, ber ihm ju Gugen fich windet; Aber ich ließ ihn verbraunt, wie er ift; mich ichredte bie Forbrung.



Euterpe.

500

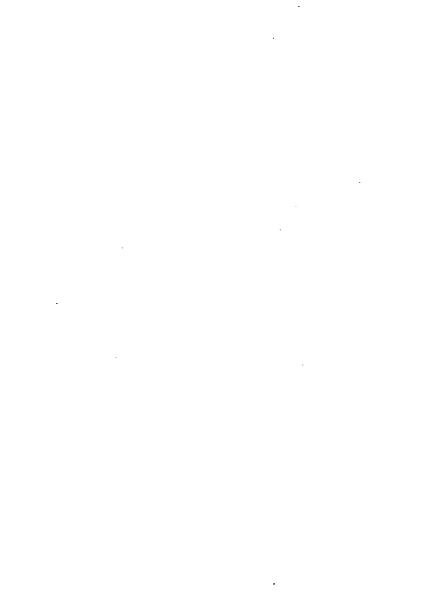





Mutter nnd Sohn.

Ifo fprachen bie Manner, fich unterhaltenb. Die Mutter

Bing inbeffen, ben Sohn erft por bem Saufe gut fuchen, Auf ber fteinernen Bant, wo fein gewöhnlicher Git mar. Als fie baselbft ihn nicht fand, so ging fie, im Stalle ju ichauen, Db er bie berrlichen Pferbe, bie Bengfte, felber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und bie er niemand vertraute. Und es fagte ber Knecht: Er ift in ben Garten gegangen. Da burchschritt fie bebenbe bie langen boppelten Sofe, Liek bie Stalle gurud und bie wohlgezimmerten Scheunen. Trat in ben Barten, ber weit bis an bie Mauern bes Stabtchens Reichte. fcritt ihn hindurch, und freute fich jeglichen Bachethums,

Stellte bie Stuten gurecht, auf benen belaben bie Aefte Rubten bes Apfelbaums, wie bes Birnbaums laftenbe Zweige, Nahm gleich einige Raupen vom kräftig stropenden Kohl weg; Catizine.

Denn ein geschäftiges Weib thut teine Schritte vergebens. Alfo war fie ans Enbe bes langen Gartens gekommen, L'acquicklebis jur Laube, mit Geisblatt bebedt; nicht fand fie ben Gobn ba, Eben fo wenig ale fie bis jest ibn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war bas Pförtchen, bas aus ber Laube, Mus besonderer Gunft, burch bie Mauer bes Stabtchens gebrochen hatte ber Ahnherr einft, ber würdige Burgemeister. Und fo ging fie bequem ben trodnen Graben binüber, Bo an ber Strafe fogleich ber wohlumgaunete Beinberg Aufstieg fteileren Pfabe, die Alache jur Sonne gekehret. Auch ben schritt fie hinauf, und freute- ber Fulle ber Trauben Sich im Steigen, bie taum fich unter ben Blattern verbargen. Schattig war und bebedt ber hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehauenen Blatten. Und es hingen herein Gutebel und Muscateller, Röthlich blaue barneben von gang besonderer Größe, Alle mit Fleiße gepflangt, ber Gafte Nachtifch ju gieren. Aber ben übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Rleinere Trauben tragend, von benen ber toftliche Wein fommt. Alfo fcritt fie hinauf, fich icon bes herbstes erfreuend Und bes festlichen Tags, an bem bie Gegend im Jubel Trauben liefet und tritt, und ben Doft in bie Gaffer versammelt, Keuerwerke bes Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und fo ber Ernten iconfte geehrt wird. Doch unruhiger ging fie, nachbem fie bem Sohne gerufen 2mei = auch breimal, und nur bas Echo vielfach jurudtam. Das von den Thurmen ber Stadt, ein fehr geschwätiges, berflana.

Ihn zu suchen war ihr so fremb; er entfernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr benn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unsall. Aber sie hosste noch stets, ihn doch auf dem Wege zu sinden; Denn die Thüren, die untre, so wie die obre des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie ins Feld ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Higels bebeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boden, und freute



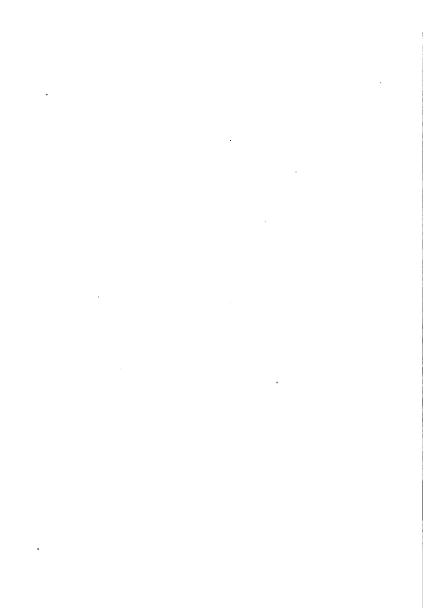

Sich ber eigenen Saat und bes herrlich nidenben Kornes, Das mit golbener Kraft sich im ganzen Felbe bewegte. Zwischen ben Aedern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Fußpsad,

Hatte ben Birnbaum im Auge, ben großen, ber auf bem Hügel Stand, die Granze ber Felber, die ihrem Hause gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in ber Gegenb

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Wittag,

Und die hirten des Biehs in seinem Schatten zu warten; Banke fanden sie da von rohen Steinen und Rasen.
Und sie irrete nicht; dort saß ihr hermann und ruhte, Saß, mit dem Arme gestüht, und schien in die Gegend zu schauen Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken.
Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter.
Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.

Mutter, fagt' er betroffen, Ihr überrascht mich! Und eilig Trodnet' er ab die Thrane, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Wutter betroffen; Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals ersahren! Sag', was beklemmt dir das herz? was treibt dich, einsam zu sitzen Unter dem Birndaum hier? was bringt dir Thränen ins Auge?

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling, und sagte: Wahrlich, dem ist tein herz im ehernen Busen, der jeto Nicht der Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist tein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich

Und um des Baterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus, und ich sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umber schlingt, Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, wie Goethe, bermann und Dorotbea.

Und ein reichliches Chit uns volle Kammern verfprechen. Aber, ach! wie nab ift ber Keind! Die Aluthen bes Rheines Schuten uns gmar; bech, ach! mas find nun Aluthen und Berge Jenem ichredlichen Bolfe, bas wie ein Gewitter babergieht! Denn fie rufen zusammen aus allen Enden die Jugend. Bie bas Alter, und bringen gewaltig vor, und bie Menge Scheut ben Tod nicht; es bringt gleich nach ber Menge bie Menge. Ach! und ein Deutscher waat, in seinem Saufe zu bleiben? hofft vielleicht zu entgeben bem alles bebrobenben Unfall? Liebe Mutter, ich fag' Euch, am beutigen Tage verbrieft mich, Dag man mich neulich entichuldigt, als man bie Streitenben auslas Aus den Burgern. Furwahr, ich bin ber einzige Sohn nur, Und die Birthichaft ift groß, und wichtig unfer Gewerbe; Aber mar' ich nicht beffer, zu widersteben ba vorne An ber Grange, ale bier zu erwarten Glend und Rnechtschaft? Ja, mir bat es ber Beift gefagt, und im innerften Bufen Regt fich Duth und Begier, bem Baterlande ju leben Und au fterben, und andern ein wurdiges Beispiel au geben. Bahrlich, mare bie Kraft ber beutschen Jugend beisammen, An ber Grange, verbundet, nicht nachzugeben ben Fremben. D. fie follten uns nicht ben berrlichen Boben betreten Und por unferen Augen die Fruchte bes Landes verzehren, Nicht ben Männern gebieten, und rauben Beiber und Mähchen! Sebet. Mutter, mir ift im tiefften Bergen beichloffen. Balb au thun und gleich, was recht mir baucht und verftanbig: Denn wer lange bebenft, ber mablt nicht immer bas Befte. Sebet, ich werbe nicht wieber nach Saufe kehren! Bon bier aus Geb' ich gerad' in bie Stadt, und übergebe ben Kriegern Diefen Arm und bieß Berg, bem Baterlande ju bienen. Sage ber Bater alsbann, ob nicht ber Ehre Gefühl mir Auch ben Busen belebt, und ob ich nicht höher binauf will !

Da versetzte bebeutend die gute, verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich ins Auge: Sohn, was hat sich in dir verändert und beinem Gemüthe, Daß du zu beiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer, Offen und frei, und sagst was beinen Winschen gemäß ist? Hörte jest ein dritter dich reden, er würde fürwahr dich Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Durch dein Wort verführt und deine bedeutenden Reden. Doch ich tadle dich nur; denn sieh, ich kenne dich besser. Du verbirgst dein Herz, und hast ganz andre Gedanken. Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete, Nicht begehrst du zu scheinen in der Montur vor dem Mädchen; Denn es ist deine Bestimmung, so waser und brav du auch sonst dies bestieden.

Wohl zu verwahren bas haus und ftille bas gelb zu beforgen. Darum fage mir frei: was bringt bich zu biefer Entschliegung?

Ernfthaft fagte ber Sohn: Ihr irret, Mutter. Gin Tag ift Nicht bem anberen gleich. Der Jüngling reifet jum Manne; Beffer im Stillen reift er gur That oft, ale im Gerausche Wilben schwankenben Lebens, bas manchen Jüngling verberbt bat. Und so still ich auch bin und war, so hat in ber Bruft mir Doch fich gebilbet ein Berg, bas Unrecht haffet und Unbill. Und ich verftebe recht gut die weltlichen Dinge au sonbern; Auch bat bie Arbeit ben Arm und die Füße machtig gestärket. Alles, fühl' ich, ift mahr; ich barf es fühnlich behaupten. Und boch tabelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich Auf halbmahren Worten ertappt und halber Berftellung. Denn, gefteh' ich es nur, nicht ruft bie nabe Gefahr mich Aus bem Saufe bes Baters, und nicht ber bobe Gebante, Meinem Baterland bulfreich ju fenn und fcredlich ben Feinben. Borte waren es nur, bie ich fprach: fie follten vor Euch nur Meine Gefühle verfteden, bie mir bas Berg gerreigen. Und fo laft mich, o Mutter! Denn ba ich vergebliche Buniche Bege im Bufen, fo mag auch mein Leben vergeblich babin gebn. Denn ich weiß es recht wohl: ber Cingelne ichabet fich felber, Der fich bingiebt, wenn fich nicht alle jum Bangen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte barauf bie verftanbige Mutter. Mies mir zu erzählen, bas Größte wie bas Geringfte;

wrong

Denn die Männer sind heftig, und benken nur immer das Letzte, Und die Hinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu benken, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Abern, Wider Willen die Thräne dem Auge sich dringt zu entstürzen.

Da überließ fich bem Schmerze ber gute Jüngling, und weinte, Weinte laut an ber Bruft ber Mutter und sprach so erweichet: Wahrlich! bes Baters Wort hat heute mich frankend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen ber Tage. Denn die Eltern zu ehren, war fruh mein Liebstes, und niemand Schien mir klüger ju fenn und weiser, als bie mich erzeugten. Und mit Ernft mir in bunteler Zeit ber Rindheit geboten. Bieles hab' ich fürmahr von meinen Gefpielen gebulbet, Wenn fie mit Tude mir oft ben guten Willen vergalten; Oftmale hab' ich an ihnen nicht Burf noch Streiche gerochen: Aber fpotteten fie mir ben Bater aus, wenn er Sonntags Aus ber Kirche tam mit würdig bebachtigem Schritte, Lachten fie über bas Band ber Müte, bie Blumen bes Schlafrocks. Den er fo stattlich trug und ber erft heute verschenkt marb: Kürchterlich ballte fich gleich bie Fauft mir; mit grimmigem Butben Riel ich fie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen. Ohne zu sehen wohin. Sie beulten mit blutigen Rasen. Und entriffen fich taum ben wuthenben Tritten und Schlägen. Und fo wuche ich heran, um viel vom Bater ju bulben. Der ftatt anberer mich gar oft mit Worten berum nahm. Wenn bei Rath ihm Berbruß in ber letten Sitzung erregt ward: Und ich bufte ben Streit und bie Rante feiner Collegen. Oftmale habt Ihr mich felbft bebauert; benn vieles ertrug ich. Stete in Gebanten ber Eltern von Bergen gu ehrenbe Bobltbat. Die nur finnen, für uns ju mehren bie Bab' und bie Guter. Und fich felber manches entziehn, um zu fparen ben Rinbern. Aber, ach! nicht bas Sparen allein, um fpat ju genießen, Macht bas Glud, es macht nicht bas Glud ber Saufe beim Saufen.

alive.

Nicht ber Ader am Ader, so schön sich die Güter auch schließen. Denn der Bater wird alt, und mit ihm altern die Söhne, Ohne die Freude des Tags, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinderg und Gärten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe der Güter! Aber seh' ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stübchen im Dache, Dent' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und Garten, das herrliche Feld, das über die Higel sich hinstreckt;

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig:
Sohn, mehr wünschest du nicht die Braut in die Kammer zu führen, Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer Zugeredet, ja, dich getrieben, ein Mädchen zu wählen. Aber mir ist es bekannt, und jeho sagt es das herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten, Und es wirket die Furcht, die salsche zu greisen, am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet, Denn dein herz ist getrossen und mehr als gewöhnlich empsindlich. Sag' es gerad nur heraus, denn mir schon sagt es die Seele: Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast.

Liebe Mutter, Ihr sagt's! versehte lebhaft ber Sohn brauf. Ia, fie ift's! und führ' ich fie nicht als Braut mir nach hause heute noch, ziehet fie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer In ber Verwirrung bes Kriegs und im traurigen hin= und her= ziehn.

Mutter, ewig umfonft gebeiht mir bie reiche Befitung

Dann vor Augen; umsonst sind kunftige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht dröstet den Armen. Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande, Wenn sie die ihrigen knüpft; und nicht das Mädchen allein läßt Bater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt; Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater, Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Verzweissung mich antreibt! Denn mein Bater, er hat die entscheidenden Worte gesprochen, Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute, verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegen einander!
Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern, Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen. Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hossnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe, Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat. Denn er redet gar manches in seiner hestigen Art aus, Das er doch nicht vollbringt; so giebt er auch zu das Versagte. Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen; Denn er ist Bater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt, Nie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber. Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen vorbei ist, Und er das Unrecht sühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nur, Und wir bedürfen der Freunde, die jeho bei ihm noch versammelt Sihen; besonders wird uns der würdige Geistliche helsen. Also sprach sie behende und zog, vom Steine sich hebend, Auch vom Site ben Sohn, ben willig solgenden. Beibe Kamen schweigend herunter, ben wichtigen Borsat bebenkend.



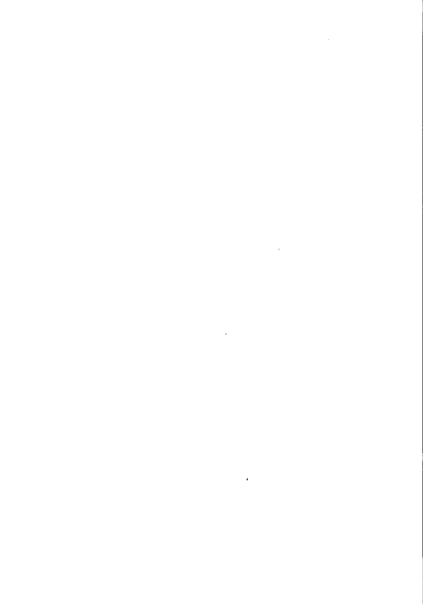

# Polyhymnia.

**4**55

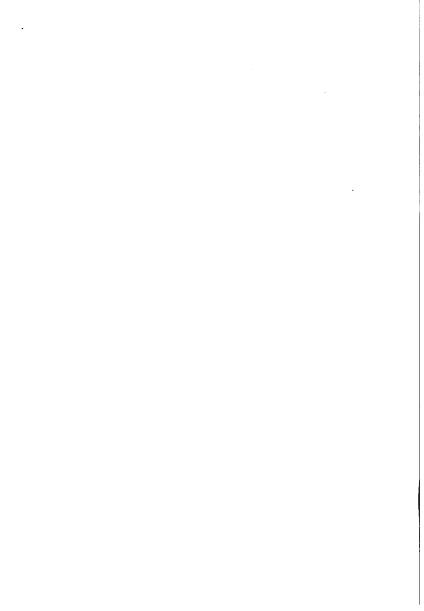



Der Weltbürger.

ber es faßen die drei noch ima mer sprechend zusammen,

Mit bem geiftlichen Berrn ber Apothefer beim Wirthe: Und es war bas Gefprach noch immer ebendaffelbe, Das viel bin und ber nach allen Seiten geführt warb. Aber ber treffliche Pfarrer verfette, murbig gefinnt, brauf: Wibersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, ber Mensch foll Immer ftreben jum Beffern; und, wie wir feben, er ftrebt auch Immer bem Boberen nach, jum wenigsten sucht er bas Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben biefen Gefühlen Gab die Natur uns auch die Luft, zu verharren im Alten, Und fich bessen zu freun, mas jeder lange gewohnt ift. Aller Zustand ift aut, ber natürlich ift und vernünftig. Bieles wünscht fich ber Mensch, und boch bebarf er nur wenia; Denn bie Tage find furg, und beschränft ber Sterblichen Schicksal. Niemals tabl' ich ben Mann, ber immer, thätig und raftlos Umgetrieben, bas Meer und alle Straffen ber Erbe Rühn und emfig befährt und fich des Gewinnes erfreuet, Belder fich reichlich um ibn und um die Seinen herum bauft.

Aber jener ift auch mir werth, ber ruhige Burger, Der fein vaterlich Erbe mit ftillen Schritten umgehet, Und die Erbe besorat, so wie es die Stunden gebieten. Dicht verändert fich ihm in jedem Nahre ber Boben, Nicht ftrect eilig ber Baum, ber neugepflanzte, bie Arme Gegen ben Simmel aus, mit reichlichen Bluthen gezieret. Rein, ber Mann bedarf ber Gebulb; er bedarf auch bes reinen, Immer gleichen, ruhigen Sinns und bes graben Berftanbes. Denn nur wenige Samen vertraut er ber nahrenben Erbe, Wenige Thiere nur versteht er, mehrend, ju gieben, Denn bas Mütliche bleibt allein fein ganger Bebante. Glüdlich, wem die Natur ein fo gestimmtes Gemuth gab! Lautams Er ernähret uns alle. Und Beil bem Bürger bes fleinen Stäbtchens, welcher ländlich Gewerb mit Burgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht ber Drud, ber angftlich ben Landmann beschränket; Ihn verwirrt nicht bie Sorge ber vielbegehrenben Stäbter, Die bem Reicheren ftete und bem Boberen, wenig vermogenb, Nachzustreben gewohnt find, befonders die Beiber und Madchen. Seanet immer barum bes Sohnes ruhig Bemüben, Und die Gattin, die einst er, die gleichgefinnte, fich wählet.

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein, Führend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. Bater, sprach sie, wie oft gedachten wir, untereinander Schwahend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künftig hermann, seine Braut sich erwählend, uns endlich erfreute! hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwähe. Nun ist er kommen, der Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel hergeführt und gezeigt, es hat sein herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer, er solle selber sich wählen? Bünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft Für ein Mädchen empsinden? Nun ist die Stunde gekommen! Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet.

Und es fagte ber Cohn: Die gebt mir, Bater! Mein herz hat Rein und ficher gewählt; Euch ift fie bie würdigfte Tochter.

Aber ber Bater ichwieg. Da ftand ber Beiftliche ichnell auf. Nahm bas Wort und fprach: Der Augenblid nur entscheibet Ueber bas Leben bes Menfchen und über fein ganges Geschicke: Denn nach langer Berathung ift boch ein jeber Entschluß nur Wert bes Moments, es ergreift boch nur ber Berftand'ge bas Rechte. Immer gefährlicher ift's, beim Bablen biefes und jenes Rebenber au bebenten und fo bas Gefühl au verwirren. Rein ift hermann, ich tenn' ihn von Jugend auf; und er ftrecte Schon als Knabe bie Banbe nicht aus nach biefem und jenem. Bas er begehrte, bas mar ibm gemäß; so bielt er es fest auch. Seph nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet. Bas Ihr fo lange gewünscht. Es bat bie Erscheinung fürwahr nicht Jest bie Gestalt bes Bunfches, so wie Ihr ihn etwa gebeget. Denn bie Buniche verhullen une felbft bas Gewunschte; bie Gaben Rommen von oben berab, in ihren eignen Gestalten. Mun verfennet es nicht, bas Madchen, bas Gurem geliebten. Buten, verständigen Gobn querft bie Geele bewegt bat. Gludlich ift ber, bem fogleich bie erfte Geliebte bie Sand reicht. Dem ber lieblichste Wunfc nicht beimlich im Bergen verschmachtet! Sa, ich feb' es ihm an, es ift fein Schickfal entichieben. Mabre Neigung vollenbet fogleich jum Manne ben Jungling. Nicht beweglich ift er; ich fürchte, versagt Ihr ihm biefes, Geben bie Jahre babin, die iconften, in traurigem Leben.

Wa versetzte sogleich der Apotheker bedäcktig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war: Laßt uns auch dießmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Gerne schick' ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nutzen zu brauchen; Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betrügt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schähen.

Da verfette fogleich ber Sohn mit geflügelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erfundigt Euch. Aber ich muniche, Dag ber herr Pfarrer fich auch in Gurer Gefellichaft befinde; Zwei fo treffliche Manner find unverwerfliche Zeugen. D, mein Bater! fie ift nicht bergelaufen, bas Mabchen, Reine, die burch bas Land auf Abenteuer umberschweift, Und ben Jungling bestrickt, ben unerfahrnen, mit Ranten. Rein, bas milbe Geschick bes allverberblichen Rrieges, Das bie Belt gerftort und manches fefte Bebaube Schon aus bem Grunde gehoben, bat auch die Arme vertrieben. Streifen nicht berrliche Manner von hober Geburt nun im Glend? Fürsten flieben vermummt, und Ronige leben verbannet. Ach, fo ift auch fie, von ihren Schwestern bie befte, Mus bem Lanbe getrieben; ihr eigenes Unglud vergeffenb. Steht fie anderen bei, ift ohne Sulfe noch hulfreich. Groß find Jammer und Noth, die über die Erbe fich breiten; Sollte nicht auch ein Glud aus biefem Unglud bervorgebn, Und ich, im Arme ber Braut, ber auberläffigen Gattin, Mich nicht erfreuen bes Kriege, fo wie Ihr bes Brandes Guch freutet?

Da versetzte ber Bater und that bedeutend ben Mund auf: Wie ift, o Sohn, dir die Zunge gelöst, die schon dir im Munde Lange Jahre gestockt, und nur sich dürftig bewegte! Muß ich doch heut' ersahren, was jedem Bater gedroht ist: Daß den Willen des Sohns, den hestigen, gerne die Mutter Algugelind begünstigt, und jeder Nachbar Partei nimmt, Wenn es über den Bater nur hergeht oder den Ehmann. Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen; was hülf' es? Denn ich sehe doch schon hier Trop und Thränen im voraus. Sehet und prüset, und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir ins Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen.

Also ber Bater. Es rief ber Sohn mit froher Gebarbe: Noch vor Abend ist Euch die trefflichste Tochter bescheeret, Bie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Bruft lebt. Glücklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hossen; Ja, sie banket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Pserde Gleich und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten, Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, Und ich seh nicht wieder, als die es mein ist, das Mädchen. Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

hermann eilte zum Stalle fogleich, wo bie muthigen Bengste Ruhig ftanben, und rasch ben reinen hafer verzehrten Und bas trodene Beu, auf ber besten Biefe gehauen. Gilig legt' er ihnen barauf bas blante Bebig an, Bog bie Riemen fogleich burch bie icon verfilberten Schnallen, Und befestigte bann bie langen, breiteren Bugel, Führte die Pferde heraus in den hof, wo der willige Knecht ichon Borgeschoben bie Rutiche, fie leicht an ber Deichsel bewegenb. Abgemeisen knüpften fie brauf an bie Bage mit faubern Striden bie rafche Rraft ber leicht hinziehenben Pferbe. hermann faßte bie Beitiche; bann faß er und rollt' in ben Thorweg. Ms bie Freunde nun gleich bie geräumigen Plate genommen, Rollte ber Bagen eilig und ließ bas Pflafter gurude, Ließ jurud die Mauern ber Stadt und die reinlichen Thurme. So fubr hermann babin, ber mobibetannten Chauffee gu, Rafch, und faumete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr ben Thurm bes Dorfes erblicte, Und nicht fern mehr lagen bie gartenumgebenen Baufer, Dacht' er bei fich felbft, nun anzuhalten bie Pferbe.

Bon bem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War, mit Rasen bebeckt, ein weiter, grünender Anger Bor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Flachgegraben besand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke, Rings um die Quelle gesetht, die immer lebendig hervorquoll,

Reinlich, mit niebriger Mauer gefaßt, ju fcbopfen bequemlich. hermann aber beschloß, in biefem Schatten bie Pferbe Mit bem Bagen zu halten. Er that fo, und fagte bie Worte: Steiget, Freunde, nun aus und geht, bamit Ihr erfahret, Ob bas Mabchen auch werth ber Hand fen, bie ich ihr biete. Zwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts neues und feltnes; Batt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu bem Dorf bin, Und mit wenigen Worten entschiebe bie Gute mein Schicksal. Und Ihr werbet fie balb vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ift an Bilbung ihr Gine vergleichbar. Alber ich geb' Euch noch bie Zeichen ber reinlichen Rleiber : Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Schön geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieber ihr fnapp an; dec Sauber hat fie ben Saum bes hembes zur Krause gefaltet, Die ihr bas Rinn umgiebt, bas runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt fich bes Ropfes zierliches Girund: Start find vielmal bie Bopfe um filberne Nabeln gewidelt; Bielgefaltet und blau fangt unter bem Late ber Rod an, Und umichlagt ihr im Gehn bie wohlgebilbeten Rnöchel. Doch bas will ich euch fagen, und noch mir ausbrücklich erbitten: Rebet nicht mit bem Mabchen, und lagt nicht merken bie Absicht, Sonbern befraget bie anbern, und bort, was fie alles ergablen, habt Ihr Rachricht genug, ju beruhigen Bater und Mutter, Rehret zu mir bann zurud, und wir bebenten bas Weitre. Alfo bacht' ich mir's aus, ben Weg ber, ben wir gefahren.

Also sprach er. Es gingen barauf die Freunde dem Dorf zu, Wo in Gärten und Scheunen und Häusern die Wenge von Menschen Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Bieh und die Pferd' an den Wagen, Wäsche trodneten emsig auf allen Peden die Weiber, Und es ergesten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches. Also durch die Wagen sich drüngend, durch Menschen und Thiere, Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblicken; Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau.

Sodier full.

Suties

Stärfer fanben sie balb bas Gebränge. Da war um bie Wagen, Streit ber brobenben Männer, worein sich mischten die Beiber, Schreienb. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter Trat zu ben Scheltenben hin, und sogleich verklang bas Getöse, Als er Ruhe gebot und väterlich ernst sie bebrohte. Hat uns, rief er, noch nicht bas Unglüd also gebändigt, Daß wir endlich verstehn, uns unter einander zu dulben Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmist? Unverträglich fürwahr ist der Glüdliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu habern? Gönnet einander den Plat auf fremdem Boben, und theilet, Was ihr habet, zusammen, damit ihr Barmherzigkeit findet.

Alfo fagte ber Mann, und alle schwiegen; verträglich Orbneten Bieh und Bagen bie wieber befanftigten Menschen. Ms ber Beiftliche nun bie Rebe bes Mannes vernommen. Und ben ruhigen Sinn bes fremben Richters entbedte, Trat er an ihn beran, und sprach bie bedeutenden Worte: Bater, fürmahr! wenn bas Bolt in glüdlichen Tagen bahin lebt, Bon ber Erbe fich nahrend, bie weit und breit fich aufthut, Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert. Da geht alles von felbft, und jeder ift fich ber Rlügfte, Bie ber Befte; und fo besteben fie neben einander, Und ber vernünftigste Mann ift wie ein anbrer gehalten; Denn was alles geschieht, geht ftill, wie von felber, ben Bang fort. Aber gerrüttet bie Noth die gewöhnlichen Wege bes Lebens, Reift bas Gebäube nieber, und wühlet Garten und Saat um, Treibt ben Mann und bas Weib vom Raume ber traulichen Wohnung, Schleppt in die Irre fie fort, burch angftliche Tage und Rachte: Ach! ba fieht man fich um, wer wohl ber verftanbigfte Dann fen, Und er rebet nicht mehr bie herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Bater, Ihr fend gewiß ber Richter von biefen Müchtigen Mannern, ber Ihr sogleich bie Gemuther beruhigt? Ja, Ihr erscheint mir beut' als einer ber altesten führer, Die burch Buften und Irren vertriebene Bolfer geleitet. Dent' ich boch eben, ich rebe mit Josua ober mit Moses. Boethe, hermann und Dorothea. 4

Und es versetzte darauf mit ernstem Blide der Richter: Bahrlich, unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt: so drängen sich alle Geschichten. Denk' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dürsen und wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche Gott der Herr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer.

Als nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war, Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu hören verlangte, Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten ins Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gespräch auf das Mädchen;

Aber ich gehe herum, fie aufzusuchen; und komme Wieber, sobalb ich fie finde. Es nickte der Pfarrer dagegen, Und durch die Hecken und Gärten und Scheinen suchte der Späher.



6.

Klio.

500





## Das Beitalter.

Is nun ber geiftliche herr ben fremben Richter befragte,

Bas bie Gemeine gelitten, wie lang' fie von Saufe vertrieben, Sagte ber Mann barauf: Richt tury find unsere Leiben, Denn wir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunten, Schredlicher, weil auch une bie iconfte Soffnung gerftort marb. Denn wer laugnet es wohl, daß boch fich bas Berg ihm erhoben, Ihm bie freiere Bruft mit reineren Bulfen geschlagen, Alls fich ber erfte Glang ber neuen Sonne beranhob, Als man hörte vom Rechte ber Meufchen, bas allen gemein fen, Bon ber begeisternden Freiheit und von ber löblichen Gleichbeit! Damale hoffte jeber, fich felbst ju leben; es schien fich Aufzulojen bas Band, bas viele Lanber umftridte, Allene. Das ber Mußiggang und ber Gigennut in ber Sand bielt. Schauten nicht alle Bolfer in jenen brangenben Tagen Nach ber hauptstadt ber Welt, bie es icon fo lange gewesen. Und jett mehr als je ben berrlichen Namen verbiente? Baren nicht jener Manner, ber erften Berfunber ber Botichaft

Namen ben höchsten gleich, bie unter bie Sterne geseht finb? Buche nicht jeglichem Menichen ber Muth und ber Geift und bie Sprache ?

Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet. Drauf begann der Krieg, und die Züge bewassneter Franken Rücken näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und sie brachten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie psanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit, Zedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Regierung. Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist mit seurigem, munterm Beginnen, Dann die herzen der Beiber mit unwiderstehlicher Anmuth. Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürsenden Krieges; Denn die hossfnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Locke die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.

O, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Bräut'gam Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Berbindung erwartend! Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Höchste, Was der Mensch sich bentt, als nah und erreichbar sich zeigte. Da war jedem die Zunge gelöst; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

Aber ber himmel trübte fich balb. Um ben Bortheil ber herrschaft Stritt ein verberbtes Geschlecht, unwürdig, bas Gute zu schafsen. Sie ermordeten sich und unterbrückten die neuen Nachbarn und Brüber, und sandten die eigennühsige Menge. Und es praßten bei uns die Obern und raubten im Großen, Und es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen; Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die herren des Tages. Da siel Kummer und Buth auch selbst ein gelasnes Gemüth an; Jeder sann nur und schwur, die Beleibigung alle zu rächen, Und den bittern Berlust der doppelt betrogenen hossnung.

Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke sloh mit eiligen Märschen zurücke. Ach, da fühlten wir erst das traurige Schicksal des Krieges! Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den Besiegten, als wär' er der seine, Wenn er ihm täglich nützt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Geset; denn er wehrt nur den Tod ab, Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter; Dann ist sein Gemäth auch erhitzt, und es kehrt die Verzweissung Aus dem Hervor das frevelhaste Beginnen. Richts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Entseten. Ueberall sieht er den Tod, und genießt die letzten Minuten Grausam, freut sich des Bluts, und freut sich des heulenden Jammers.

Grimmig erhob sich barauf in unsern Männern die Buth nun, Das Bersorne zu rächen und zu vertheidigen die Reste.
Alles ergriss die Wassen, gelockt von der Eile des Flüchtlings
Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke.
Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke,
Und die künstige Gesahr hielt nicht die grimmige Buth auf.
Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rüstung
Nun in Wehre; da tross von Blute Gabel und Sense.
Ohne Begnadigung siel der Feind und ohne Verschonung;
Ueberall raste die Buth und die seige tücksiche Schwäche.
Wöcht' ich den Menschen doch nie in dieser schwäche.
Wöcht' ich den Menschen doch nie in dieser schwäche.
Biedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick.
Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren!
Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind,
Alles Böse, das tief das Geseh in die Winkel zurücktrieb.

Trefslicher Mann! versetzte barauf ber Pfarrer mit Nachbruck, Benn Ihr ben Menschen verkennt, so kann ich Euch barum nicht schelten; Habt Ihr doch Böses genug erlitten vom wüsten Beginnen! Bolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage burchschauen, Würdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet, Manches Trefsliche, das verborgen bleibt in dem Herzen,

Regt bie Gefahr es nicht auf, und brangt bie Noth nicht ben Menschen, Daß er als Engel sich zeig', ericheine ben anbern ein Schutgott.

Lächelnd versetzte barauf ber alte würdige Richter: Ihr erinnert mich klug, wie oft nach bem Brande des Hauses Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Benig ist es sürwahr, doch auch das wenige köstlich; Und der Berarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Fundes. Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen Benigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis. Ja, ich will es nicht läugnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen; Sah, wie der Jüngling aus einmal zum Mann ward; sah, wie der Greis sich

Wieder verjüngte, bas Rind fich felbst als Jüngling enthüllte; Ja, und bas ichmache Geschlecht, fo wie es gewöhnlich genannt wirb, Beigte fich tapfer und machtig, und gegenwartigen Beiftes. Und fo lagt mich vor allen ber iconen That noch erwähnen. Die hochbergig ein Mabchen vollbrachte, bie treffliche Jungfrau. Die auf bem großen Gehöft allein mit ben Mabchen gurudblieb; Denn es waren bie Manner auch gegen bie Fremben gezogen. 'a alende Da überfiel ben Sof ein Trupp verlaufnen Gefindele, Plünbernd, und brangte sogleich fich in die Zimmer ber Frauen. Sie erblidten bas Bilb ber ichon erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Madchen, noch eher Rinder zu beißen. Da ergriff fie wilbe Begier; fie fturmten gefühllos Auf bie gitternbe Schaar und aufs hochbergige Mabchen. Aber fie rif bem einen fogleich von ber Seite ben Gabel, Dieb ibn nieber gewaltig; er fturgt' ihr blutend au Rufen. Dann mit mannlichen Streichen befreite fie tapfer bie Dabchen. Traf noch viere ber Räuber; boch bie entflohen bem Tobe. Dann verschloß fie ben Dof, und harrte ber Bulfe, bewaffnet.

Als ber Geiftliche nun bas Lob bes Mabchens vernommen, Stieg bie hoffnung fogleich für feinen Freund im Gemuth auf,





Und er war im Begriff ju fragen, wohin fie gerathen? Ob auf ber traurigen Flucht fie nun mit bem Bolf fich befinbe?

Aber ba trat berbei ber Apotheker bebenbe.

Bupfte ben geiftlichen Berrn, und fagte bie wispernben Worte: hab' ich boch endlich bas Mabchen aus vielen hundert gefunden, Rach ber Beschreibung! Go tommt und sehet fie felber mit Augen; Nehmet ben Richter mit Guch, bamit wir bas Beitere boren. Und fie kehrten sich um, und weg ward gerufen der Richter Bon ben Seinen, bie ibn, beburftig bes Rathes, verlangten. Doch es folgte fogleich bem Apotheter ber Pfarrherr Seht Ihr, sagt' er, das Madden? Sie hat die Buppe gewickett, Und ich erkenne genau ben alten Cattun und ben blauen Riffenüberzug wohl, ben ihr hermann im Bunbel gebracht bat. Sie verwendete schnell, fürmahr, und gut bie Beschenke. Diefe find beutliche Beichen, es treffen bie übrigen alle; Denn ber rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Schon geschnurt, und es liegt bas schwarze Dieber ihr fnapp an; Sauber ift ber Saum bes Bembes jur Rrause gefaltet, Und umgiebt ihr bas Kinn, bas runbe, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt fich bes Ropfes zierliches Girund, Und bie farten Bopfe um filberne Rabeln gewidelt: Sitt fie gleich, fo feben wir boch bie treffliche Große, Und ben blauen Rod, ber, vielgefaltet, vom Bufen Reichlich herunterwallt zum wohlgebilbeten Anochel. Obne Zweifel ift fie's. Drum tommet, bamit wir vernehmen, Db fie gut und tugenbhaft fen, ein hausliches Madchen.

Da versetzte ber Pfarrer, mit Bliden die Sitzende prüsend:
Daß sie den Jüngling entzüdt, fürwahr, es ist mir tein Wunder;
Denn sie hält vor dem Blid des erfahrenen Mannes die Probe.
Glüdlich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab!
Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling.
Zeder nahet sich gern, und jeder möchte verweilen,
Wenn die Gesäligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet.
Ich versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gefunden,

gap. kiáge Das ihm die kunftigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich: Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Aeußern nicht trauen; Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret, Darsst du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser, Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Borficht, versetzte der Geistliche folgend; Frein wir doch nicht für uns! Für andere frein ist bedenklich. Und sie gingen darauf dem wadern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauskam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Borsicht: Sagt! wir haben ein Mädchen gesehn, das im Garten zunächst hier Unter dem Apselbaum sitzt, und Kindern Kleider verfertigt Aus getragnem Cattun, der ihr vermuthlich geschenkt ward. Uns gestel die Gestalt; sie scheinet der Wackern eine. Saget uns, was Ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht.

Als in den Garten zu bliden der Richter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: Diese kennet Ihr schon; denn wenn ich erzählte Bon der herrlichen That, die jene Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschütte — Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüftig geboren, Aber so gut wie start; denn ihren alten Berwandten Pflegte sie die zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß Ueber des Städtchens Noth und seiner Besthung Gesahren. Auch, mit stillem Gemüth, hat sie die Schmerzen ertragen Ueber des Bräutigams Tod, der, ein ehler Jüngling, im ersten Feuer des hohen Gedankens, nach ebler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schredlichen Tod sand;

Denn wie zu hause, so bort, bestritt er Willfür und Ränke. Also sagte ber Richter. Die beiden schieden und bankten, Und der Geistliche zog ein Goldstüd (bas Gilber des Beutels Bar vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Hausen vorbeiziehn), Und er reicht' es dem Schulzen und sagte: Theilet den Pfennig Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es weigerte sich der Mann, und sagte: Wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hosse, wir kehren zurück, noch eh es verzehrt ist.

Da versetzte der Pfarrer und drückt' ihm das Geld in die Hand ein: Niemand säume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milbe geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzet; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umberzieht Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret.

Ei boch! sagte barauf ber Apotheter geschäftig, Bare mir jest nur Gelb in ber Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; benn viele gewiß ber Euren bedürfen's. Unbeschentt boch lass' ich Euch nicht, bamit Ihr ben Willen Sehet, woserne die That auch hinter bem Willen zurückleibt. Mso sprach er und zog ben gestickten lebernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Toback ihm verwahrt war, Deffnete zierlich und theilte; da sanben sich einige Pseisen. Klein ist die Gabe, sett' er dazu. Da sagte ber Schultheiß: Guter Toback ist doch dem Reisenden immer willsommen. Und es lobte darauf der Apotheter den Knaster.

Aber ber Pfarrer zog ihn hinweg, und sie schieben vom Richter. Gilen wir! sprach ber verständige Mann; es wartet ber Jüngling Beinlich! er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft. Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampsten Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum, und stand in Gedanken.

Blidte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben. Schon so serne begann der Apotheker zu sprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da saste der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg: Heil dir, junger Mann! Dein treues Auge, dein treues Herz hat richtig gewählt! Glück dir und dem Weibe der Jugend! Deiner ist sie werth; drum komm und wende den Wagen, Daß wir sahrend sogleich die Ecke des Dorses erreichen, Um sie werben und bald nach Hause siehen die Gute.

Aber ber Jüngling fand, und ohne Beichen ber Freube Bort' er bie Worte bes Boten, bie himmlisch waren und trofflich, Seufzete tief und fprach: Wir tamen mit eilenbem Suhrwert. Und wir gieben vielleicht beschämt und langfam nach Saufe; Denn hier hat mich, feitbem ich warte, bie Sorge befallen, Argwohn und Zweifel und alles, was nur ein liebendes Berg frankt. Glaubt Ihr, wenn wir nur tommen, fo werbe bas Mabchen uns folgen. Beil wir reich find, aber fie arm und vertrieben einherzieht? Armuth felbit macht ftolg, bie unverbiente. Genügsam Scheint bas Mabchen und thatig; und fo gehört ihr bie Welt an. Glaubt Ihr, es fen ein Beib von folder Schönheit und Sitte Aufgewachsen, um nie ben guten Jüngling zu reizen? Glaubt Ihr, fie habe bis jest ihr Berg verschlossen ber Liebe? Fahret nicht rafch bis binan; wir mochten zu unfrer Beichamung Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. 3ch fürchte Argend ein Jungling besitt bieg Berg, und bie madere Band bat Eingeschlagen und icon bem Glüdlichen Treue versprochen. Ach! ba fteb' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet.

Ihn zu trösten, öffnete brauf ber Pfarrer ben Mund schon; Doch 'es fiel ber Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht warb. hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Warb zuvörderst ein Freund vom hause vertraulich gerusen;

L

Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Putze, Sonntags etwa nach Tische, den würdigen Bürger besuchte, Freundliche Borte mit ihm im Allgemeinen zuvörderst Bechselnd, und klug das Gespräch zu lenken und wenden verstehend. Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter erwähnet, Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man gesandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte Merkte den Willen gar bald, und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich. Aber gelang es denn auch, so war der Freiersmann immer Machanischen Inder Geschafter. In dem Hause der Erste dei jedem häuslichen Feste; gere die Nicht genn es erinnerte sich durchs ganze Leben das Chpaar, Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Jeht ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Nus der Mode gekommen, und jeder freit sür sich selber. Rehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Hähden, Der ihm etwa bescheert ist, und siede beschämt vor dem Mädchen!

Sen es, wie ihm auch fen! verfette ber Jungling, ber taum auf Mule die Worte gehört, und icon fich im Stillen entschloffen. Selber geh' ich und will mein Schickfal felber erfahren Aus bem Munbe bes Mabchens, ju bem ich bas größte Bertrauen Bege, bas irgend ein Mensch nur je ju bem Weibe gehegt bat. Bas fie fagt, bas ift gut, es ift vernünftig, bas weiß ich. Soll ich fie auch jum lettenmal febn, fo will ich noch einmal Diesem offenen Blid bes ichwarzen Auges begegnen; Drud' ich fie nie an bas Berg, so will ich bie Bruft und bie Schultern Einmal noch febn, die mein Arm fo febr ju umschließen begehret; Will ben Mund noch sehen, von bem ein Rug und bas Ja mich Glücklich macht auf ewig, bas Nein mich auf ewig zerstöret. Aber lagt mich allein! Ihr follt nicht warten. Begebet Guch zu Bater und Mutter gurud, bamit fie erfahren, Dag fich ber Sohn nicht geirrt, und bag es werth ift, bas Mabchen. Und fo lagt mich allein! Den Fugweg über ben Sügel An den Birnbaum bin, und unfern Beinberg hinunter, Geh' ich naber nach Hause zurud. D, bag ich bie Traute Freudig und ichnell beimführte! Bielleicht auch foleich' ich alleine Bene Bfabe nach Saus, und betrete froh fie nicht wieber.

Mso sprach er und gab bem geistlichen herren bie Zügel, Der verständig fie faste, die schaumenden Rosse beherrschend, Schnell den Bagen bestieg und ben Sit bes Führers besehte.

Aber bu zaubertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: Gern vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geist und Gemüth an; Aber Leib und Gebein ist nicht zum Besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltsichen Jügel sich anmaßt. Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sipet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu tressen, Denn wir waren in Strasburg gewohnt, den Wagen zu lenken, Ms ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus, die sern zu den Auen und Linden, Witten durch Schaaren des Volks, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halb getröstet bestieg barauf ber Nachbar ben Bagen, Saß wie einer, ber sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die hengste rannten nach hause, begierig des Stalles. Aber die Bolke des Staubs quoll unter den mächtigen husen. Lange noch stand ber Jüngling, und sah den Staub sich erheben, Sah den Staub sich zerstreun; so stand er ohne Gedanken.



## 7. Erato.

**5** 







## Dorothea.

wandernde Mann, ber vor bem Sinten ber Sonne

Sie noch einmal ins Muge, die fcnellverschwindenbe, faste. Dann im bunkeln Bebuid und an ber Seite bes Relfens Schweben siehet ihr Bilb; wohin er bie Blide nur wendet, Gilet es por und glangt und ichwankt in berrlichen Farben: So bewegte vor hermann die liebliche Bilbung bes Mäbchens Sanft fich vorbei, und ichien bem Pfab' ins Getreibe ju folgen. Aber er fubr aus bem staunenden Traum auf, wendete langfam Nach bem Dorfe fich zu, und faunte wieber; benn wieber Ram ihm die bobe Gestalt bes herrlichen Madchens entgegen. Reft betrachtet' er fie; es war fein Scheinbild, fie mar es Selber. Den größeren Krug und einen fleinern am Bentel Tragend in jeglicher Band, fo fdritt fie gefchäftig jum Brunnen. Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick Muth und Rraft; er fprach ju feiner Berwunderten alfo: Find' ich bich, maderes Mabchen, fo balb aufe neue beschäftigt, bulfreich anbern zu fenn und gern zu erquiden bie Menichen? Sag', warum tommft bu allein zum Quell, ber boch fo entfernt liegt, Da sich andere boch mit dem Wasser bes Dorfes begnügen? Freilich ist dieß von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. Zener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling, Sprach: So ist schon hier der Weg mir zum Brunnen belohnet, Da ich sinde den Guten, der uns so vieles gereicht hat; Denn der Anblick des Geders ist, wie die Saden, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milbe genossen, und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell sließt, Sag' ich Euch dieß: Es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorse, mit Pierden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser verigen alle Tröge des Dorses beschmunt und alle Brunnen besudelt; Denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das nächste Bedürsniß Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht des Folgenden denkt er.

Also sprach sie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mäuerchen setten Beide sich nieder des Quells. Sie beugte sich über, zu schöpfen; Und er faste den anderen Krug, und beugte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue des himmels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

Laß mich trinken, sagte barauf ber heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm ben Krug. Dann ruhten sie beibe, vertraulich Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: Sage, wie find' ich bich bier? und ohne Wagen und Pferbe, Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gesommen?

Denkend schaute hermann zur Erbe; bann hob er die Blide Ruhig gegen sie auf, und sah ihr freundlich ins Auge, Fühlte sich still und getrost. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen,





Bar' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blidte nicht Liebe, Aber bellen Berftand, und gebot verftanbig ju reben. Und er faßte fich fcnell, und fagte traulich jum Dabchen: Lag mich reben, mein Rind, und beine Fragen erwiebern. Deinetwegen tam ich hierher! mas foll ich's verbergen? Denn ich lebe beglüdt mit beiben liebenben Eltern, Denen ich treulich bas Saus und bie Guter belfe verwalten, Als ber einzige Sobn, und unfre Geschäfte find vielfach. Alle Felber beforg' ich; ber Bater waltet im Baufe Fleißig; bie thatige Mutter belebt im Gangen bie Birthichaft. Aber bu haft gewiß auch erfahren, wie febr bas Gefinbe Balb burch Leichtfinn und balb burch Untreu plaget bie Dausfrau, Immer fie notbigt ju wechseln und Fehler um Fehler ju taufchen. Lange wünschte bie Mutter baber fich ein Dabden im Saufe, Das mit ber Sand nicht allein, bas auch mit bem Bergen ihr hulfe Un ber Tochter Statt, ber leiber fruhe verlornen. Run, als ich beut' am Bagen bich fab, in frober Gewandtheit, Sab bie Stärke bes Arms und bie volle Gesundheit ber Blieber, Als ich bie Worte vernahm, bie verständigen, war ich betroffen, Und ich eilte nach Saufe, ben Eltern und Freunden bie Fremde Rühmend nach ihrem Berdienft. Run tomm' ich bir aber zu fagen, Bas fie wünschen, wie ich. — Berzeih mir bie ftotternbe Rebe.

Schenet Euch nicht, so sagte sie brauf, bas Weitre zu sprechen; Ihr beleibigt mich nicht, ich hab' es bankbar empfunden.
Sagt es nur grad' heraus; mich kann bas Wort nicht erschrecken: Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Bater und Mutter, Zu versehen das Hans, das wohlerhalten Euch dasteht; Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu sinden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe. Euer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch kurz sehn. Ja, ich gehe mit Euch, und solge dem Ruse des Schicksals. Meine Pflicht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Zu den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung; Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich sinden. Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur heimath

Bieberzukehren; so vstegt sich stets ber Vertriebne zu schmeicheln. Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hossnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande der Welt; wer knüpset sie wieder Als allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ernähren Unter den Augen der trefslichen Frau, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Wädchen ist immer von schwankendem Ruse. Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden Wiederzebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Kommt! Ihr müsset sie sessen, und mich von ihnen empfangen.

Fröhlich hörte ber Jüngling bes willigen Mabchens Entschließung, Zweifelnb, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu senn, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erst. Ach! und den golbenen Ring erblickt' er am Finger des Mädchens; Und so ließ er sie sprechen, und horchte sleißig den Worten.

Last uns, fuhr sie nun fort, zurude kehren! Die Mabchen Berben immer getabelt, die lange beim Brunnen verweilen; Und boch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwähen. Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zurud, und süßes Berlangen ergriff sie.

Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge beim Henkel, Stieg die Stusen hinan, und hermann solgte der Lieben. Einen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen. Last ihn, sprach sie; es trägt sich besser die gleichere Last so. Und der herr, der künftig besiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal bedenklich! Dienen lerne dei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen,

Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu sauer Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages, Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu sein dunkt, Daß sie sich ganz vergist, und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung begehret Bon der Schwachen, und so zu Schwerzen Sorgen sich häusen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn.

Alfo fprach fie, und war mit ihrem ftillen Begleiter taru fir Durch ben Garten gekommen, bis an die Tenne ber Scheune, Wo die Wöchnerin lag, die fie froh mit den Töchtern verlassen, Jenen geretteten Mabden, ben iconen Bilbern ber Unichulb. Beibe traten binein; und von ber anberen Seite Trat, ein Kind an jeglicher hand, ber Richter zugleich ein. Diefe maren bisber ber jammernben Mutter verloren; Aber gefunden hatte fie nun im Gewimmel ber Alte. Und fie sprangen mit Luft, die liebe Mutter zu grußen, Sich bes Brubers ju freun, bes unbefannten Gefpielen; Auf Dorotheen sprangen fie bann und grußten fie freundlich, Luit Brod verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und fie reichte bas Baffer herum. Da tranken bie Rinber, Und die Wöchnerin trant mit ben Löchtern, fo trant auch ber Richter. Alle waren gelet, und lobten bas herrliche Baffer; Sauerlich mar's und erquicklich, gefund zu trinken ben Menschen.

Da versetzte bas Mäbchen mit ernsten Bliden und sagte: Freunde, dieses ist wohl das letztemal, daß ich den Krug euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser euch nebe; Aber wenn euch sortan am heißen Tage der Trunk labt, Wenn ihr im Schatten der Ruh' und der reinen Quellen genießet, Dann gedenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Berwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durchs künstige Leben.

Ungern lass' ich euch zwar; boch jeber ist biegmal bem anbern Mehr zur Laft als zum Troft, und alle muffen wir endlich Uns im fremben Lande gerstreun, wenn bie Rudfehr verfagt ift. Seht, hier fteht ber Jüngling, bem wir bie Gaben verbanten, Diese Bulle bes Rinds und jene willkommene Speise. Diefer kommt und wirbt, in feinem Saus mich zu feben, Dag ich biene baselbst ben reichen trefflichen Eltern; Und ich schlag' es nicht ab; benn überall bienet bas Mäbchen, Und ihr mare jur Laft, bebient im Saufe ju ruben. Alfo folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jungling, Und so werden bie Eltern es senn, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch bes lebenbigen Sauglings, ber icon fo gefund Euch anblickt. Drudet Ihr ihn an bie Bruft in biefen farbigen Wideln. D, so gebenket bes Junglings, bes guten, ber fie uns reichte, Und ber fünftig auch mich, die Eure, nabret und fleibet. Und Ihr, trefflicher Mann, fo fprach fie gewender jum Richter, Sabet Dant, daß Ihr Bater mir wart in mancherlei Fallen.

Und sie kniete daraus zur guten Wöchnerin nieber, Küßte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indes, ehrwürdiger Richter, zu hermann: Billig send Ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind. Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Pserde, So wie Schase, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Jusal ins haus ein, Und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen. Aber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen erwählet, Euch zu dienen im Haus und Euren Eltern, das brad ist. Halte sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt, Richt die Schwester vermissen, noch Eure Eltern die Tochter.

Biele kamen indes, der Wöchnerin nahe Berwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkundend.

Alle vernahmen bes Mabdens Entichlug, und jegneten Bermann Dit bebeutenben Bliden und mit befonbern Gebanten. Denn fo fagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr bin. Wenn aus bem Berrn ein Brautigam wird, fo ift fie geborgen. Bermann faßte barauf fie bei ber Sand an und fagte: Lag uns geben; es neigt fich ber Tag, und fern ist bas Stäbtchen. Lebhaft gesprächig umarmten barauf Dorotheen bie Beiber. Bermann jog fie binmeg; noch viele Gruge befahl fie. Aber ba fielen bie Rinber, mit Schrein und entsetlichem Weinen, Ihr in die Rleiber, und wollten die zweite Mutter nicht laffen. Aber ein' und bie anbre ber Weiber fagte gebietenb: Stille, Rinber! fie geht in die Stadt und bringt euch bes guten Buderbrobes genug, bas euch ber Bruber bestellte, Als ber Storch ihn jungft beim Buderbader vorbeitrug, Und ihr febet fie balb mit ben ichon vergolbeten Deuten. Und fo liegen die Rinder fie los, und hermann entrig fie Noch ben Umarmungen taum und ben fernewinkenben Tuchern.



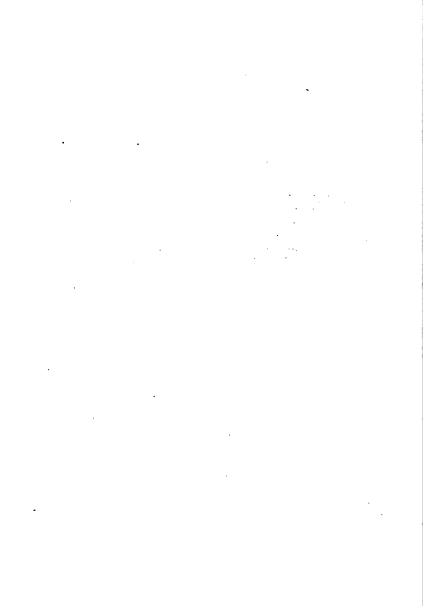

8.

## Melpomene.



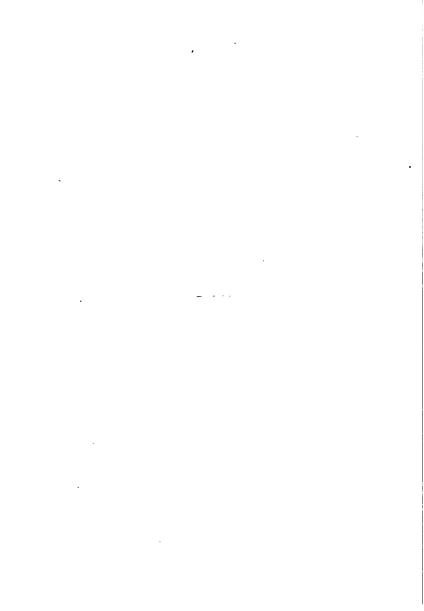



Hermann und Dorothea.

fo gingen bie zwei entgegen ber finkenben Sonne, Die in Wolken fich tief, gewitterbrohenb, verhüllte,

Aus dem Schleier, bald hier bald bort, mit glühenden Bliden Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. Möge das drohende Wetter, so sagte Hermann, nicht etwa Schloßen uns bringen und hestigen Guß; denn schön ist die Ernte. Und sie freuten sich beide des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte. Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde: Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen der Sturm bräut!

Saget mir jett vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich künftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug thun, Wenn er die Dinge bedenkt, die jenem die wichtigsten scheinen, Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?

Und es versetzte bagegen ber gute, verständige Jüngling: O, wie geb' ich dir Recht, du gutes, treffliches Mädchen,

Dag bu juvorberft bich nach bem Sinne ber Eltern befrageft! Denn fo ftrebt' ich bisher vergebens, bem Bater zu bienen. Wenn ich ber Wirthschaft mich, als wie ber meinigen, annahm, Früh ben Ader und foat und fo beforgend ben Beinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, fie wußt' es ju fchagen; Und fo wirft bu ihr auch bas trefflichfte Mabchen ericbeinen. Wenn bu bas haus beforgft, als wenn bu bas Deine bebachteft. Aber bem Bater nicht fo; benn biefer liebet ben Schein auch. Gutes Mabchen, halte mich nicht für talt und gefühllos, Wenn ich ben Bater bir fogleich, ber Fremben, enthülle. Ja, ich schwör' es, bas erstemal ist's, baß frei mir ein solches Wort die Bunge verläßt, die nicht ju schwaten gewohnt ift: Aber bu lodft mir hervor aus ber Bruft ein jebes Bertrauen. Ginige Bierbe verlangt ber gute Bater im Leben, Bunfchet außere Zeichen ber Liebe, fo wie ber Berehrung, Und er wurde vielleicht vom ichlechteren Diener befriedigt, Der bieß mußte zu nuten, und murbe bem befferen gram fenn.

Freudig sagte sie drauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: Beide zusammen hoss ich fürwahr zusrieden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der äußeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachdarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Sielten auf Hösslichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Seinen. Und so brachten dei uns auf beutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit Händeküssen und Knirchen Segenswünsche den Eltern, und hielten sittlich den Tag aus. Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt din, Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen. Aber wer sagt mir nunmehr: wie soll ich dir selber begegnen, Dir, dem einzigen Sohne, und künstig meinem Gebieter?

Also sprach fie, und eben gelangten sie unter ben Birnbaum. Herrlich glänzte ber Mond, ber volle, vom himmel herunter; Racht war's, völlig bebedt bas lette Schimmern ber Sonne.



Und so lagen por ihnen in Massen gegen einander, Lichter, bell wie ber Tag, und Schatten bunfeler Rächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten hermann bes herrlichen Baums, am Orte, ber ihm fo lieb mar. Der noch beute bie Thranen um feine Bertriebne geseben. Und indem fie fich nieder ein wenig zu ruhen gesethet, Sagte ber liebenbe Jungling, bie Band bes Mabchens ergreifenb: Lag bein Berg bir es fagen, und folg' ihm frei nur in allem. Aber er magte tein weiteres Bort, fo febr auch die Stunde Gunftig war; er fürchtete, nur ein Rein gu ereilen. Ach! und er fühlte ben Ring am Finger, das schmerzliche Zeichen. Also saffen fie ftill und schweigend neben einander. Aber bas Mabchen begann und fagte: Wie find' ich bes Monbes herrlichen Schein fo fuß! er ift ber Rlarheit bes Tage gleich. Seb' ich boch bort in ber Stabt bie Baufer beutlich und Bofe, Un bem Giebel ein Fenfter; mich baucht, ich gable bie Scheiben.

Was du siehst, versehte barauf der gehaltene Jüngling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dieß Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond. Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durchs Laub, überblickte der Mond sie, Eh er, von Betterwolken umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ. Sorglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing; Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stufen, Fehlte tretend; es knadte ber Fuß, sie brohte zu fallen. Gilig streckte gewandt ber sinnige Jüngling ben Arm aus, hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis' auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Bang' an Wange. So stand er, Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Billen gebändigt, Drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgesübl die Gelbenaröse des Weibes.

Doch fie verhehlte ben Schmerz, und sagte die scherzenden Worte: Das bedeutet <u>Verdruß,</u> so sagen bedenkliche Leute, Wenn beim Eintritt ins Haus, nicht fern von der Schwelle, der Fuß knackt.

Sätt' ich mir boch, fürwahr, ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweilen, bamit bich die Eltern nicht tabeln Begen ber binkenben Magb, und ein schlechter Wirth bu erscheinest.



## Urania.

**5** 

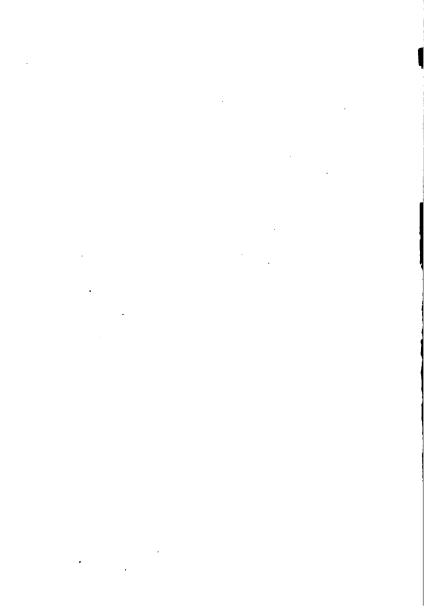



usen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefslichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Berlobung gebrückt habt,

Helfet auch ferner ben Bund bes lieblichen Baares vollenben. Theilet die Bolken fogleich, die über ihr Glud fich heraufziehn! Aber faget vor allem, was jest im Hause geschiehet.

Ungebulbig betrat bie Mutter zum brittenmal wieber Schon bas Zimmer ber Manner, bas forglich erst sie verlassen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Berbunkeln bes Wondes:

Dann vom Außenbleiben bes Sohns und ber Rachte Gefahren; Tabelte lebhaft die Freunde, baß, ohne das Mädchen zu sprechen, Ohne zu werben für ihn, sie so balb sich vom Jüngling getrennet.

Mache nicht schlimmer bas Uebel! versett' unmuthig ber Bater; Denn bu siehst, wir harren ja selbst und warten bes Ausgangs.

Aber gelassen begann ber Nachbar fitenb zu fprechen: Immer verbant' ich es boch in folch unruhiger Stunde Meinem feligen Bater, ber mir, als Knaben, die Burgel Aller Ungebulb ausriß, bag auch fein Faschen gurudblieb. Und ich erwarten lernte fogleich, wie teiner ber Beifen. Sagt, verfette ber Pfarrer, welch Runftftud brauchte ber Alte? Das ergahl' ich euch gern, benn jeber tann es fich merten, Sagte ber Nachbar barauf. Als Knabe ftand ich am Sonntag Ungebulbig einmal, die Kutsche begierig erwartend, Die une follte hinaus jum Brunnen führen ber Linben. Doch fie tam nicht; ich lief, wie ein Biefel, babin und borthin, Treppen hinauf und hinab, und von bem Fenfter zur Thure. Meine Banbe pridelten mir; ich fratte bie Tifche, Trappelte stampfend herum, und nabe war mir bas Beinen. Alles fab ber gelaffene Mann; boch als ich es enblich Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Führte jum Fenfter mich bin, und fprach bie bebenklichen Worte: Siebst bu bes Tifchlers ba bruben für heute geschlossene Wertflatt?

watch

Morgen eröffnet er fie, ba rühret fich hobel und Sage. Und fo geht es von fruhe bis Abend bie fleißigen Stunden. Aber bebente bir bieß: ber Morgen wird fünftig erscheinen, Da ber Meifter fich regt mit allen feinen Gefellen, Dit ben Sarg ju bereiten und ichnell und geschickt zu vollenben; Und fie tragen bas bretterne Saus geschäftig berüber, Das ben Gebulb'gen julet und ben Ungebulbigen aufnimmt, Und gar balb ein brudenbes Dach zu tragen bestimmt ift. Alles fab ich fogleich im Beifte wirklich gefcheben, Sab die Bretter gefügt und die schwarze Karbe bereitet. Saß gedulbig nunmehr und harrete ruhig ber Rutiche. Rennen andere nun in zweifelhafter Erwartung Ungebarbig berum, ba muß ich bes Sarges gebenken.

> Lächelnb fagte ber Pfarrer: Des Tobes rührendes Bilb fteht Nicht als Schreden bem Weisen, und nicht als Enbe bem Frommen.

Jenen brängt es ins Leben zurud, und lehret ihn handeln; Diesem stärft es, zu künstigem Heil, im Trübsal die Hossnung; Officetie, Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht hat dem empsindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des ebel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!

Aber die Thur' ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Ueber die Bilbung der Braut, des Bräutigams Bilbung versaleichbar;

Ja, es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern sie vor mit sliegenden Worten. Hier ist, sagt' er, ein Mädchen, so wie Ihr im Hause sie wünschet. Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umsang der Wirthschaft,

Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden. Gilig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: Würdiger Herr, nun helft mir aus dieser Besorgniß Schnell, und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich schaubre. Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben, Sondern sie glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie flieht, sobalb wir gebenken der Heirath. Aber entschieden sen es sogleich! Nicht länger im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Baters Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte, Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen: Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden ersahr' ich, der Auch, wie ber Bater, Geschmad, der seiner Zeit es gewiesen, Immer die Schönste zum Tanze geführt, und endlich die Schönste In sein Haus, als Frau, sich geholt; das Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches Geistes er ift, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? Denn mich bunket fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen.

hermann hörte bie Worte nur flüchtig; ihm bebten bie Glieber Innen, und ftille war ber gange Kreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Mäbchen, von solchen spöttischen Worten, Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, Stand, mit sliegender Röthe die Wange die gegen den Nacken Uebergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen versbergend:

Traun! zu solchem Empfang hat mich ber Sohn nicht bereitet, Der mir bes Baters Art geschilbert, bes trefslichen Bürgers; Und ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebilbeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ist; Denn sonst würdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, —Wie entsernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch sep. Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bündel ins Haus ein, Das, mit allem versehn, die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältniß. Ift es ebel, mich gleich mit solchem Spotte zu tressen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücktreibt?

Bang bewegte sich hermann, und winkte bem geistlichen Freunde, Daß er ins Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Frethum.

Gilig trat ber Rluge heran, und ichaute bes Mabchens

Stillen Berdruß und gehaltenen Schmerz und Thranen im Auge. Da befahl ihm fein Geift, nicht gleich bie Berwirrung ju lofen, Sondern vielmehr bas bewegte Gemuth zu prufen bes Mabchens. Und er fagte barauf ju ihr mit versuchenben Worten: Sicher, bu überlegteft nicht wohl, o Mabchen bes Auslands, Wenn bu bei Fremben zu bienen bich allgu eilig entschlossest, Bas es beiße, bas haus bes gebietenben herrn ju betreten; Denn ber hanbichlag bestimmt bas gange Schicfal bes Jahres, Und gar vieles ju bulben verbindet ein einziges Jawort. Sind bod nicht bas fcmerfte bes Dienfts bie ermubenben Bege, Nicht ber bittere Schweiß ber ewig brangenben Arbeit; Denn mit bem Knechte zugleich bemüht fich ber thatige Freie; Aber ju bulben bie Laune bes herrn, wenn er ungerecht tabelt, Ober biefes und jenes begehrt, mit fich felber in Zwiefpalt, Und bie Beftigfeit noch ber Frauen, bie leicht fich ergurnet, Dit ber Rinber rober und übermuthiger Unart: Das ift fcwer zu ertragen, und boch bie Pflicht zu erfüllen Ungefaumt und rafc, und felbft nicht murrifc ju ftoden. Doch bu fceinft mir bagu nicht geschidt, ba bie Scherze bes Baters Schon bich treffen so tief, und boch nichts gewöhnlicher vorkommt, Als ein Mabchen zu plagen, bag wohl ihr ein Jungling gefalle.

Also sprach er. Es fühlte die treffende Rede das Mädchen, Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer hervordrang, Und sie sogleich mit heiß vergossenen Thränen:
O, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz uns zu rathen Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schicksal uns auflegt. Ihr seyd glücksich und froh, wie sollt' ein Scherz euch verwunden! Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Nein, es hülse mir nichts, wenn selbst mir Werstellung gelänge. Aeige sich gleich, was später nur tiesere Schmerzen vermehrte Und mich drängte vielleicht in stillverzehrendes Elend.
Last mich wieder hinweg! Ich darf im Pause nicht bleiben;
Ich will sort und gehe, die armen Neinen zu suchen,

Die ich im Unglud verließ, für mich nur bas Beffere wählenb. Dieß ist mein fester Entschluß; und ich barf Euch barum nun be= tennen,

Mas im Bergen fich fonst wohl Jahre batte verborgen. Ja, bes Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Stola und empfinblich bin, wie es wohl ber Magb nicht geziemet, Sonbern weil mir furwahr im Bergen bie Reigung fich regte Begen ben Jungling, ber heute mir ale ein Erretter erschienen. Denn als er erst auf ber Strage mich ließ, so war er mir immer In Gebanten geblieben; ich bachte bes gludlichen Mabchens, Das er vielleicht icon als Braut im Bergen mochte bewahren. Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, ba freut' ich mich seines Anblide fo febr, ale war' mir ber himmlischen einer erschienen, Und ich folgt' ihm fo gern, ale nun er gur Dagb mich geworben. Doch mir schmeichelte freilich bas Berg (ich will es gesteben) Auf bem Wege hierher, als konnt' ich vielleicht ihn verbienen. Benn ich murbe bes haufes bereinft unentbehrliche Stute. Aber, ach! nun feb' ich querft bie Gefahren, in bie ich Dich begab, fo nah bem ftill Geliebten zu wohnen. Nun erft fühl' ich, wie weit ein armes Mabchen entfernt ift Bon bem reicheren Jüngling, und wenn fie bie tüchtigfte mare. Alles bas hab' ich gefagt, bamit ihr bas Berg nicht verkennet, Das ein Bufall beleibigt, bem ich bie Befinnung verdante. Denn bas mußt' ich erwarten, bie ftillen Bunfche verbergenb. Dag er fich brachte gunachft bie Braut jum Baufe geführet; Und wie batt' ich alsbann bie heimlichen Schmerzen ertragen! Gludlich bin ich gewarnt, und gludlich löft bas Beheimnig Bon bem Bufen fich los, jest, ba noch bas Uebel ift heilbar. Aber bas fen nun gefagt. Und nun foll im Saufe mich langer hier nichts halten, wo ich beschämt und angftlich nur ftebe. Frei bie Neigung bekennend und jene thorichte Boffnung. Nicht bie Nacht, bie breit fich bebedt mit finkenben Wolken, Nicht ber rollenbe Donner (ich bor' ibn) foll mich verhindern. Nicht bes Regens Sug, ber braugen gewaltsam berabichlagt, Roch ber faufenbe Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf ber traurigen Mucht, und nah am verfolgenden Feinde.

Und ich gebe nun wieber hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Bon bem Strubel ber Zeit ergriffen, von allem zu scheiben. Lebet wohl! ich bleibe nicht langer; es ift nun gescheben.

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Thüre bewegend, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend. Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen, Um den Leib sie sassend und rief verwundert und staunend: Sag', was bedeutet mir dies? und diese vergeblichen Thränen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Berlobte. Aber der Bater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdriestlichen Worte: Also das ist mir zuletzt für die höchste Nachssicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des

Denn mir ist unleiblicher nichts, als Thränen der Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunst sich ließe gemäcklicher schlichten. Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Bollendet es selbst; ich gebe zu Bette.
Und er wandte sich schneul, und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Ehbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die slehenden Worte: Vater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Redet, würdiger Herr! denn Euch vertraut' ich die Sache. Häuset nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zukunst verehren, Wenn Ihr Schadensreude nur übt statt herrlicher Weisbeit. Fleszung af ist.

Lächelnd versetzte barauf ber würdige Pfarrer und sagte: Welche Klugheit hätte benn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Guten entlockt, und uns enthüllt ihr Gemüthe? Ift nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden? Rebe barum nur selbst! was bedarf es frember Erklärung? Nun trat hermann hervor und sprach die freundlichen Worte: Laß dich die Thränen nicht reun, noch diese stücktigen Schmerzen; Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das deine. Nicht das trefsliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werben. Aber, ach! mein schückterner Blick, er konnte die Reigung Deines herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßtest. Dich ins haus nur zu sühren, es war schon die Hälste des Glückes. Aber nun vollendest du mir's! O, seh mir gesegnet!— Und es schaute das Mädchen mit tieser Kührung zum Jüngling, Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der Freude, Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung Künstigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und den Uebrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret: Aber das Mädigen kam, vor dem Bater sich herzlich mit Anmuth Neigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kussend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, Erst die Thränen des Schmerzes, und nun die Thränen der Freude D, vergebt mir jenes Gesühl! vergebt mir auch dieses, Und laßt nur mich ins Glück, das neu mir gegönnte, mich sinden! Ja, der erste Berdruß, an dem ich Berworrene schuld war, Sen der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpstichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leisten.

Und der Bater umarmte fie gleich, die Thränen verbergend. Traulich tam die Mutter herbei und füßte fie herzlich, Schüttelte hand in Sand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Gilig faste barauf ber gute verständige Pfarrherr Erst des Baters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring, (Nicht so leicht; er war von rundlichem Gliebe gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder; Sprach: Noch einmal sey der golbenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpsen, das völlig gleiche dem alten.



CYFURO



Diefer Jüngling ift tief von der Liebe jum Mädchen burchbrungen, Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist. Also verlob' ich euch hier und segn' euch kunstigen Zeiten, Mit dem Billen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes.

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Rachbar. Aber als der geistliche herr den gelbenen Reis nun Steckt' an die hand des Mädchens, erblickt' er den anderen stannend, Den schon hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Borten: Bie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht der erste Bräutigam bei dem Altar sich zeige mit hinderndem Einspruch!

Aber sie sagte baraus: o, last mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur heimath zurücklam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust, im neuen veränderten Wesen zu wirken, Trieb, nach Baris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod sand. Lebe glücklich, sagt' er. Ich gehe; denn alles bewegt sich Icht auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesehe lösen sich auf der sesiehen Staaten, Und es löst der Besitz sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so löst sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Bielleicht sind diese Gespräche die letzten. Kur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier aus

Mehr ein Frembling als jemals ift nun ein jeder geworden. Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schähe; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du bewahrst mir dein Herz; und sinden dereinst wir uns wieder Ueber den Trümmern der Welt, so sind wir erneute Geschöhse, Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickal. Denn was feffelte ben, ber folche Tage burchlebt hat! Aber foll es nicht fenn, bag je wir, aus biefen Gefahren Gludlich entronnen, uns einft mit Freuben wieber umfangen. D, fo erhalte mein ichwebenbes Bilb vor beinen Gebanten. Daß bu mit gleichem Muthe zu Glüd und Unglüd bereit fenft! Lodet neue Wohnung bich an und neue Berbinbung, So genieße mit Dant, mas bann bir bas Schicffal bereitet. Liebe bie Liebenden rein, und balte bem Guten bich bankbar. Aber dann auch setze nur leicht ben beweglichen Fuß auf: Denn es lauert ber boppelte Schmerz bes neuen Berluftes. Beilig fen bir ber Tag; boch ichate bas Leben nicht bober Als ein anderes Gut, und alle Güter find trüglich. Alfo fprach er; und nie erschien ber Eble mir wieber. Alles verlor ich indeg, und tausendmal bacht' ich der Warnung. Run auch bent' ich bes Worts, ba fcon mir bie Liebe bas Glud bier Neu bereitet und mir die berrlichsten Soffnungen aufschlieft. D, verzeih, mein trefflicher Freund, bag ich, felbft an bem Arm bich Saltend, bebe! So scheint bem endlich gelandeten Schiffer Much ber ficherfte Grund bes festeften Bobens zu schwanken.

Also sprach sie, und stedte die Kinge neben einander. Aber der Bräutigam sprach mit edler männlicher Rührung: Desto sester sey, bei der allgemeinen Erschilttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und sest der schönen Güter Besithum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gessinnt ist,

Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Richt dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dieß ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch steits die entschlossenen Böller gepriesen, Die für Gott und Geseh, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals.

Nicht mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen, Sondern mit Muth und Kraft. Und drohen dießmal die Feinde, Ober künftig, so rüste mich selbst und reiche die Wassen. Weiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern, D, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir ersreuten uns alle des Friedens.



.

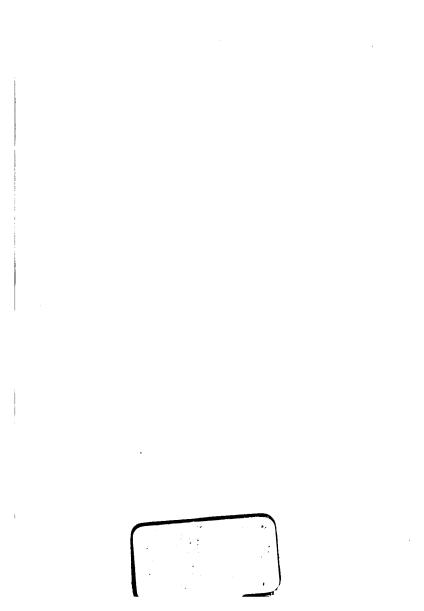

